6. FOLGE, 1939

# Chilling shrief



Gerausgeber: Der Reichsorganisationsleiter der NSDAP.

#### and characters and a sector

You 15. September 1955.

per seichstat hei stratimis des folgeode Sesetz beschlosgen, die hismit verkindet wirds

1 1

- (1) Stante uncondition Lat. ser im Lebetamerband des Deutschen Zelates un obert und ihr dafür besändere verfüschtet ist.
- (2) per al desagnificant and a class Torochrifton des Reiche- und Statenmeeborigkeitsgesetzes erwerbet.

2 2

- (1) Reichebürger ist nur der btistebnachdrige deutseten gier netverwundten Bluten, der durch nein Verhalten besetzt, das er gewählt und geeignet ist, in Troue der Deutschen Volk und Heich zu dienen.
- (2) Die Reicheborgerrecht wird durch Verleibung des Reichebergerbriefes erworben.
- (5) Der Neidenbürger ist der alleinige Träger der vollen politischen Neihte nach Tallabe der Jesetze.

E 3

Der Relataminister des Unsern erläut in Kinversetten mit dem Stellvertreten des Führers the sur Derenführung und ingünzung des Gesetses erforderlichen Bechte- und Verweltungsvorschriften.

Marabere, den 15.aestember 1935, am Seicheparteitag der Freiheit.

Der Pukeer unt Seteljatingler

in all

Der Reicheministereites Junern

frete

Original-Wiedergabe des vom Suhrer und von Reichsinnenminifter Dr. Wilhelm frid am 15. September 1935 in Marnberg unterzeichneten Reichsbürgergefeges

#### Inhalt diefer Folge: Alferd Bofenberg: Welthampf der Ideen Dr. Witheim frich! Die Bedeutung der Nürnberger Befebe . Dr. fions fobricius: Staatsburgertum als Becht und Pflicht . friedrich Wilhelm floami; Staatsangehörigkeit im Ausland . . . . . . 236 Drof. Gerharb Ridel: Staatsbürgertum ohne volkifdje Berpflichtung bedeutet nationalen Untergang und fosioles Chaos . . . . . . . A. Simftebt: Das Programm wird erfüllt . . . . . . Fragen und Antworten

Dreis diefes Beftes 15 Hpf.



## Per Schulungsbrief

Das zentrale Monatsblatt der NGDAP. und DAF. (Hauptschulungsamt der NGDAP. und Schulungsamt der DAF) herausgeber Der Keichsorganisationsleiter

Der völkische Staat teilt

Jeine Bewohner in drei Klassen: in Staatsbürger, Staatsangehörige und Ausländer. Durch die Beburt wird
grundsählich nur die Staats an gehörigkeit erworben.
Die Staatsangehörigkeit als solche berechtigt noch nicht
zur Führung öffentlicher Amter, auch nicht zur politiIchen Betätigung im Sinne einer Teilnahme an Wahlen,
in aktiver sowohl als in passiver Kinsicht. Brundsätz
lich ist bei sedem Staatsangehörigen Rasse und Nationalität festzustellen. Es steht dem Staatsangehörigen
jederzeit frei, auf seine Staatsangehörigkeit zu verzichten
und Staatsbürger in dem Lande zu werden, delsen Nationalität der seinen entspricht. Der Ausländer unterscheidet sich vom Staatsangehörigen nur dadurch, daß er
eine Staatsangehörigkeit in einem fremden Staate besitht.

Deutschen vorgeschriebene Schulbildung durchzumachen. Er unterwirft sich damit der Erziehung zum rasse= und nationalbewußten Volksgenossen. Er hat später den vom Staate vorgeschriebenen weiteren körperlichen Abungen zu genügen und tritt endlich in das Heer ein. Die Ausbildung im Heere ist eine allgemeine; sie hat jeden einzelnen Deutschen zu erfassen und für den seiner körperlichen und geistigen fähigkeit nach möglichen militärischen Verwendungsbereich zu erziehen. Dem unbescholtenen, gesunden jungen Mann wird daraushin nach Vollendung seiner Heerespslicht in feierlichster Weise das Staatsbürgers und nimmt teil an allen Vorzügen desselben. Denn der Staat muß einen scharfen Unterschied zwischen denen machen, die als Volksgenossen Itrsache und Träger seines Daseins und seiner Geöße sind, und solchen, die nur als "verdienende" Elemente innerhalb eines Staates ihren Ausenthalt nehmen.

Die Verleihung der Staatsbürgerurkunde ist zu verbinden mit einer weihevollen Vereidigung auf die Volksgemeinschaft und auf den Staat. In dieser Urkunde muß ein alle sonstigen Klüste überbrückendes, gemeinsam umschlingendes Band liegen. Es muß eine größere Ehre sein, als Straßenfeger Bürger dieses Reiches zu sein, als König in einem fremden Staate.

Der Staatsbürger ist gegenüber dem Ausländer bevorrechtigt. Er ist der Ger des Reiches. Diese höhere Würde verpflichtet aber auch. Der Ehre oder Charatterlose, der gemeine Verbrecher, der Vaterlandsverräter usw. fann dieser Ehre jederzeit entkleidet werden. Er wird damit wieder Staats-angehöriger.

Das deutsche Mädchen ist Staatsangehörige und wird mit ihrer Verheiratung erst Bürgerin. Doch kann auch den im Erwerbsleben stehenden weiblichen deutschen Staatsangehörigen das Bürgerrecht verliehen werden.

Adolf hitler: "Mein Kampf", Geite 489-491

## 20 Jahre Versailles

#### Eine Erinnerung an den 28. Juni 1919

Diejes Dofument von Berfailles ist jum Glud einer spateren Dlenschheit ichmarg auf weiß niedergelegt, benn ohne dem murbe man es spater einst nur als bie logenhafte Ausgeburt einer musten, verdorbenen Phantaste halten.

Nahezu 115 Millionen Menichen wurden nicht von den fiegreichen Soldaten, sondern von wahnstunigen Polititeen in ihrem Selbstbestimmungerecht vergewattigt, willtürlich aus alten Gemeinschaften gelöst und zu neuen Gemeinschaften zusammengeschlossen, ohne Rücksicht auf Blut, auf ihr hertommen, auf Bernunft und auf alle wirtschaftlichen Lebensbedingungen.

Die Foigen waren entsetzlich. Denn was die Staatsmänner bamals auch zu zerstören vermochten, eine Tatjache tonnten sie nicht beseitigen: Die gigantische in Mitteleuropa lebende Menichenmasse, die, auf beengtem Raum zusammengebrängt, überhaupt nur in höchster Intensität der Arbeit und damit der Ordnung sich das tägliche Brot sichersstellen fann. Was haben aber diese Staatsmänner der sogenannten demotratischen Imperien von diesen Problemen gewuht? Eine Schar dümmster Ignoranten, die auf die Menichheit tosgetalsen wurde, die in Lebensräumen, in denen salt 140 Menichen auf dem Quadrattisometer ihr Austommen sinden müssen, eine sich in sast 2000 Jahren gesichtlicher Entwicklung gebildete Ordnung einsach zerrissen oder in eine Unordnung verwandelten, ohne dabei aber die Probleme selbst lösen zu können oder auch nur tösen zu wollen, die dem Zusammensehen dieser Wenschung die Berantwortung übernommen hatten.

Allerdingo, als bieje neue Weltordnung fich in ihren Folgen später als eine tatastrophale herausstellte, ba waren die demotratischen Friedensdistatoren amerikanischer und europäischer Hertunft so seige, daß teiner die Berantwortung für das Geschehene zu übernehmen wagte. Einer schob die Schuld auf den anderen und versuchte, sich damit selbst vor dem Urteil der Geschichte zu retten. Die von ihrem Sah und ihrer Unvernunft aber mighandelten Menschen waren leider nicht in der Lage, sich dieser Rettung ihrer Berderber anschließen zu können.

Die Stationen bes Leibens unjeres eigenen Bolles aufzugahlen ift unmöglich. Itm

leinen ganzen toloniaten Besit beraubt, an allen Barmitteln ausgeplündert und damit verarmt, mit sogenannten Reparationen erprest, stürzte
unser Bolt in die düsterste Zeit seines
nationalen Unglücks.

Und wohlgemerkt, bas war nicht das nationaljozialistische Deutschland, son: dern das demotratische Deutschland. Ienco Deutschland, das einen Augens blid schwach genug gewesen war, den Bersprechungen demotratischer Staats: männer zu trauen!

(Der Führer am 28.4.39 vor bem Reichstag)



## Tilkumpfæjoun

#### Von Der französischen zur völkischen Revolütion

Um 6. Mai begann ber französische Rundfunk die große Propaganda für die Idee von 1789. Er erklärte: Durch die Französische Revolution sei die Gleichheit aller Menschen verwirklicht worden. Was sie gebracht hatte, sel die Freiheit der Boller überhaupt gewesen. Die Erklärung der sogenannten Menschenrechte wurde gelobt als ein unvergleichliches Dokument, als eine Brundlage der ganzen zwilisserten Welt.

Ungesichts berartiger — man barf ichon fagen — Dreiftigkeiten gegenüber bem benkenben Menichentum unferer Lage wollen wir hier kurz feftftellen, baß eben die behanptete Gleichheit ber Raffen und Bölter und die Behanptung, baß Raffe und Farbe nur oberflächliche Unterschiebe feien, wohl mit zu ben blödfinnigften Behanptungen gehören, die jemals das politische Leben bewegt haben.

Auf einer höberen Stufe ben Deutens hatten einige Philosophen in einem großmütigen Aufschwung sich als Ziel gejeht, das ganze Menichengeichlecht zu erziehen. Sie hatten geglaubt, daß burch eine Erziehung zur humanität bestehenbe, auf Feindichaft eingestellte Unterschiebe überwunden werden konnten. Diefer ber Weitgeschichte unterlegte Sinn war bei einzelnen generos. Die Lehre ber Meichheit als politische Proflamation konnte man höchstens noch als Irrtum eines Zeitgeistes begreifen, es aber im 20. Jahrhundert allen Ernftes burch Rundfunt gleichsam als die Grundlage für alle Kulturvöller zu benennen, zeigt mohl bie geistige Rücktandigkeit in einem geradezu erschreckenben Maße.

Bas bie Freiheit ber Boller betrifft, so wird nur eine geschichtliche Feststellung ausgesprochen, wenn man ertlart, daß die Demokratien nicht um ein haur weniger kriegerisch gewesen find als etwa die heere früherer Zeiten. Und schließlich, wenn man sich die Beschichte der Französischen Revolution vor Augen führt und die Wenschen betrachtet, die in ihr wieften, bann wird die Feststellung nicht nur von uns, sondern von namhaften französischen Historitern selbst geteoffen, daß unter ben zusammengetretenen Generalftänden, die die Revolution burchführten, so gut wie tein einziger größerer politischer Ropf gewirkt bat.

Der einzige, ber aus biefem Gewimmel mertlich bervorragte, Geaf Mirabeau, war gleichjam ein Beifpiel, wie biefes wild geworbene Intrigantentum einen politifden Gebanten, ber bie Revolution in alte französische Traditionen einfügen wollte, gerrebete und ichlieglich unmöglich machte.

Mirabean tent leibenschaftlich für die Freiheit des britten Standes ein und für die Abichaffung überlebter Privilegien; nichtsbestoweniger fordette er auch eine feste Regierung, die Imstande war, ein Bolf wirtlich zu führen. Er schrieb, es wäre ungeschickt von der Regierung, wenn fie Frankreich parlamentarisch machen würde.

Diefer Sat ift zweifellos burch manche jahrelangen Kompromiffe hindurch ber Leitstern bes einzigen Kopfes gewesen, ben bie Frangösische Revolution bis Napoleon aufzubringen in der Lage gewesen ift.

Gerabe diefer Sat bebentet ichon die Bormegnahme einer Beurteilung, die wir heute nach 150 Jahren bem Gebanten einer fogenannten parlamentarifchen Weltbemotratie gegenüber abgeben muffen.

Damit wir recht verftanden werben: Die Revolution von 1789 mit ihren Folgeericheinungen war nicht die Beburt eines neuen großen und ftarten politischen Forminftems, fonbern war der bilflose Zusammenbruch alter, allerdings maricher Ordnungen.

Wenn biefer Gebante fich für bie Butunft nur auf Frankreich beschräntt batte, batte niemand von und Beraniaffung, in öffentlichen politischen Bersammlungen bagegen anzufämpfen, sondern

batte Frankreich bas von ihm gewünschte Glud feines Lebens ruhig gegonnt.

Seute aber, nach ben Berheerungen, die diefe Revolutionsideologie überall hinterlaffen bat, noch bon ihr als ber Grandlage ber Kultur zu fprechen, zeigt, bag man die Dentfähigfeit ber erwachten Wolfer boch zu gering einschäht.

Die bitteren Sefahrungen mit Parlamentarismus und Korruption haben Menichen zu einem politischen Urteil erzogen, das burch berartige, wirklich hilftoie Lamentationen nicht mehr umgestoßen werden tann.

Möglich, daß die demokratische Iber, die im tiefften Innern teine Rangordnung und keine innere Leiftung, sondern die zwangsweise Gleichmachung durch bas strupellose Beschäftsgebaren tennt, nicht so verheerende Auswirkungen gehabt hatte, wie wir fie beute beobachten, wenn nicht eine Otenerscheinung der Beschichte ihre lebenstwidrige Grundlage enthüllt hatte.

Um die Mitte bes 19. Jahrhunderts brach das technische Industriezeitalter über die Welt herein. Die Folge war, baß zwei Senerationen nabezu aller Wölfer in wahilos zusammengebauten Industrieorten ins Ciend gestoßen und um ihr Schidfal betrogen wurden.

Die damalige Welt fland biefer ploblich fich erbebenden fozialen Frage hilflos gegenüber, tonnte bas große Bereinbrechen bes Schidfals nicht mehr nteiftern, und gerade in biefer Epoche, bie einer ftarten ordnenben Sand bedurft batte, traf bas Induftriezeitalter mit ber jeht politisch fiegenben bemofratischen Ibee zusammen.

Es ift menichlich sowohl als auch politisch verfländlich, wenn sich verzweiselte Millionen nummehr ungehemmt einer fassinierenden Ides ergaben und dann zu einer Internationale als Lösung aus ihrem Elend beteten. Sbenso ift es naturnotwendige Auswirtung, daß ber nunmehr emanzipierte Inde sich in verftärttem Maße in die Munden der Wölter als Parafit hineinsangte und sowit, anftatt sie beilen zu helfen, diese Wunden noch weiter aufris.

Durch bie Berbindung einer uferlofen bemofratischen Ibee mit ber sozialen Krife waren die Borbebingungen für die rabitale marriftische Bewegung gegeben.

Aus diefem Grunde — jo haben wir Mationaljozialisten von Linfang an gejagt, und die Weltpolitik gibt und heute noch einmal recht — kann
man die Geschichte auch unserer Zeit nicht schreiben,
ohne sie als Ergebnis der Französischen Revolution
von 1789 zu begreifen.

Das 18. Jahrhundert hatte bie Dacht, morich gewordene Bindungen zu zerfloren, es fehlte ihm aber bie ichöpferische Kraft, neue Bindungen für bas europäische Leben zu schaffen.

> Millionen verlaffen bie Mitare ber Demofratie

Latjache jeboch bleibt, daß einmal in einer Abergangbepoche die französische und — wenn nuch verschieben von ihr — die britische Demotratie eine Autorität in gam Europa besaßen, daß mit dieser Idee ein großer Leit der Ausenpolitik dieser Staaten bestritten wurde und daß die Kulturpropaganda dieser Länder die jungen Nationen etwa des europäischen Ostens weitgebend beeinflußten und zur Anleitung für den Ausbau ihres neuen volklichen Lebens wurden.

heute fieben wir aber vor der einen ebeufo ichen geschichtlichen Lutsache, daß zwar viele Regierende sich noch auf diese Gebankenwelt von 1789 berusen, daß aber Millionen und aber Millionen die Altäre der Demotratie verlassen und entweder sich der Verzweiflung in die Urme geworsen haben oder noch vielleicht bewustlos suchend nach neuen stärkeren Geseicht des Daseins Unsichau halten.

Diese heute von jo vielen empfundene Latfache bebeutet, daß die Demokratie, die einmal eine Untorität gewesen war, eine jolche nicht under bestiht und daß immer mehr Wölfer den Glauben an die rettende und ordnende Reaft der Demokratie endgültig zu verlieren beginnen.

Ginmal wurbe ber bemofratifche Bebante in gerabegu weltpelitischem Magitab auf feine entfcheibentbe Probe geftellt. Das war 1919 in Berfailles! Deutschland mar burch Berrat gerbrochen. In ber band ber Minifterprafibenten ber fogenannten bemotratifden Staaten lag tatfachlich bie gange Dacht ber Welt. Miemals einbring. licher ale in Berjailles tonnte bie Gultigfeit und Lebensfählgleit einer behaupteten bemotratifchen humanitat madigewiesen werben. 3n Birtlichteit aber jeigte fich bier, bag aus bem einftmals innerlichen Blauben ber Denter und Schwarmer nicht ber nichnießenden Parlamentarier - bes 18. Jahrhunderte nichts mehr übriggeblieben war als ein Inftrument fur Die entarteten politifchen und fogialen Leibenichaften bes furchtbaren Beitalters einer Diebergangsepoche.

Der vorsiehend jum Abbend gebrachte Tert ift ein gujommendängenber Ansung aus ber Rebt bes Nelchefeitere im Berliner Sportpalaft vor ben "BB."-Attreisien am 8. Mai 1939. Die Schriftleitung.

#### Die Bedeutung DR. WILHELM FRICK: der Mürnberger Gesetze

Das Beichsburgergefes und bas Gefen jum Schune des deutschen Slutes und ber beutschen Ehre

Die Erlenntnis, welche Bebentung ber Lojung ber Raffenfrage fur bas beutiche Bolt gutommt, blieb mie fo viele andere lebenswichtige Ertenutniffe ber nationalfogialiflifden Bewegung verbebalten. Dach ben Erfahrungen ber Beidichte unb ben Lebren der Bevolterungswiffenichaft bangt ber Beftanb eines Boltes mejentlich bavon ab, daß fein Blut rein und gefund erhalten wird. Wenn auch augere Berbaltniffe bas Leben eines Bolfes ju beeinfluffen vermogen, bie ausschlaggebenbe Bebeutung wird immer ber Tarfache gutommen, ob ein Bolt fich feine blutgebunbene Brt ju bemahren verftebt. Denn auf Diefer Gigenart einen Bolten beruben fein Befen, feine Ruftur, feine Leiftungen ufm. Erbalt ein Bolt fein Blut bagegen nicht rein, fonbern nimmt es Bestanbteile eines anberegearteten Blutes in fic auf, fo ift die normendige Folge, bag in feiner Cinheit und Geichloffenbeit ein Bruch entfteht und feine Gigenart verlorengebt.

Die nationalsozialistische Bewegung bat bereits in ibrem Programm Richtlinien fefigelegt, Die Diefen Ertenntniffen Rechnung tragen. Musgebent von ber Latfache, bag bas Maffenproblem fur Deutich. land bas Jubenproblem bebeutet, follen banach bie Angehörigen des jubtichen Bolles von jedem Einfluß auf bas Eigenleben bes beutiden Dolles ausgeschaltet werben. Die Puntte 4 bis 6 bes Progranime lauten:

- 4. Staateburger tann nur fein, wer Bolls. genoffe ift. Boltsgenoffe tann nur fein, mer beutlichen Bluten ift, obne Rudficht auf Ronfeifion. Rein Jube tann baber Bollegenoffe fein.
- 5. Der nicht Staateburger ift, foll nur ale Baft in Deutschland leben tonnen und muß unter Frembengefengebung fteben.
- 6. Das Recht, über Subrung und Befehr bes Staates gu bestimmen, barf nur bem Gtaats: burger gufteben. Daber forbern wir, bag jebes öffentliche Ment, gleichgultig welcher Art, gleich ob in Reich, Land ober Gemeinde, unr burch Staatsburger betleibet werben

Muf ber Brundlage Diefer Programmfage regelt bas Reichsbürgergefen, bas ebenfo wie bas Reichsflaggengefen und bas Bejes jum Coute bes beutichen Blutes und ber beutiden Chre auf bem Parteitag ber Freiheit bom Deutschen Reichetag am 15. Geptember 1935 einftimmig angenommen wurde, die tunftige Beftaltung bes politifcen Lebens in Deutschland: Das Deutsche Reich bem beutiden Bolte.

Das Reichsburgergejes untericheibet gwifchen bem "Staatsangehörigen" unb bem "Reichsburger". Durch bie Trennung biefer Begriffe wird mit einem Saupigrunbfah ber liberalifificen Beit gebrochen. Danach befagen alle Statsangehörigen obne Rudficht auf Raffe, Woltstum, Konfeifion u. bgl. gleiche Rechte und Pflichten. Beute ift bie außere Rugeborigfeit jum beutiden Staatsverbanb für ben Befit ber flaateburgerlichen Rechte und fur bie Berangiebung ju ben ftagteburgerlichen Pflichten nicht mehr ausschlaggebend. Der Begriff der Staatsangeborigteit bient vielmehr in erfter Linie ber Abgrengung bes Deutschen vom Muslauder und vom Staatenlofen. Die Eigenichaft als Staatsangehöriger ift baber unabhangig von ber Raffejugeborigleit bes einzelnen. Staatsangeboriger ift vielmehr jeber, ber nach ben Woridriften bes Reiche und Staatsangeborigleitegefehre bie beutide Stanteangehorigfeit erworben bat und bemgemaß bem Schubverband bes Deutiden Reiches angebort.

Reichsbürger ift bemgegenüber nur ber Staats. angehörige, bem ber Bollbefig ber politifchen Rechte und Pflichten juftebt. Die Erlangung bee Deiche. burgerrechts ift inebefonbere von ber Erfüllung zweier Boraussehungen abbangig. Grundfahlich tann niemand Reicheburger merben, ber nicht beutichen ober artverwandten Blutes (beutschblütig) ift; ferner aber muß er burch fein Werhalten ben Willen und bie Eignung jum Dienft am beutiden Wolfe befunben.

Da bie Deutschblutigfeit eine Woraussehung bes Reichsbürgerrechts bilbet, tann tein Jube Reiche. burger werben. Dasfelbe gilt auch fur bie Ungeborigen anberer Raffen, beren Blut bem beutiden Blut nicht artverwandt ift, 1. B. für Bigenner und Meger.

Das beutiche Bolt bildet teine eigene Raffe. Das beutiche Bolt fest fich vielmehr aus Mugeborigen vericbiebener Raffen gufammen. Maen biefen Raffen aber ift eigentumlich, bağ ibr Blut fich miteinander vertragt und eine Blutmifdung - anders ale bei nicht artverwandtem Blut - teine Bemmungen und Spannungen ausloft.

Dem bentichen Blut tann baber unbebentlich auch bas Blut berjenigen Bolter gleichgeftellt merben, beren raififche Zusammensehung ber beutichen

222

© Universitätsbibliothek Freiburg

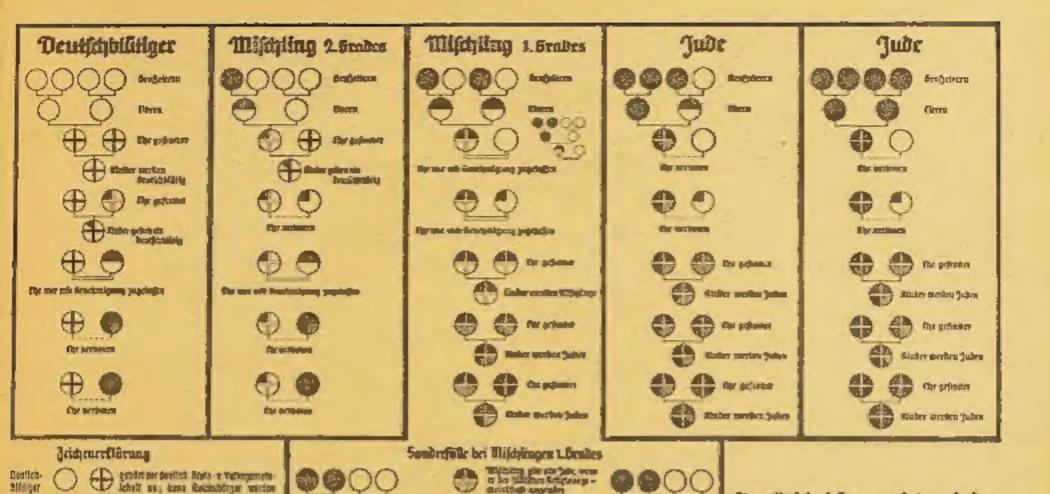

Allaber merico Juden

verwondt ift. Das ift burchweg bei ben geichloffen in Europa fiebeluben Boltern ber Fall. Das ariverwandte Blut wirb mit bem beutichen nach jeber Richtung bin gleich behandelt. Reicheburger tonnen baber auch bie Angeborigen ber in Deutschland wohnenben Dinderheiten, 1. B. Polen, Danen uim., werben.

gehärt zur der deutlichen Volkagennen-licheit zu keine Beschanbirger werdes

ested not be confeden talingemen-letall in term backenings would

patiet mer jamen der en verangsmein leigt in " dans mell findelichen vond.

A retain for police Gress & teriogentia-

Das Reichsbürgerrecht wirb burch Werleibung des Reichsbürgerbriefes erworben. Die Borausjegungen für ben Erwerb im einzelnen merben noch feftgelegt werben. Inobesonbere wirb babel auch bestimmt werben, wie der Dachweis des Willens und der Eignung jum Dienft am beutiden Bolle ju erbringen ift. Ableiftung der Arbeiteblenftpflicht und ber Webrpflicht wird babei regelmäßig verlangt werben muffen. Und bie Erreichung eines bestimmten Lebensalters wird vorgeichrieben merben. Es niuf baber bervorgehoben merben, bağ uicht daran gedacht ift, die Berleihung bes Reichsburgerrechts etwa nur auf bie Ditglieber ber MGDUD., alfo einen Bruchteil ber beutiden Staatsaugehörigen, ju beichranten. Es ift plelmehr in Auslicht genommen, die große Maffe bes beutichen Boltes ju Meichsburgern ju machen. Musuahmen werben nur bei folden Perfonen, bie fich gegen Reich ober Boll vergeben, ble ju Budebausftrafen verurteilt find, ober in abulichen Sallen gemacht werben. - Bis jum Erlaß weiterer Boridriften über den Reicheburgerbrief gelten baber vorläufig ale Reicheburger bie Staatsangeborigen beutiden ober artverwandten Blutes, Die beim Jufraftireten des Reichsburgergejehes, b. f. am 30. September 1935, bas Reichstagswahlrecht befeffen baben ober benen ber Reichsminifter bes Innern im Ginvernehmen mit bem Grellvertreter bes Bilbrers bas vorläufige Reicheburgerrecht verleibt.

William for the court for the class flate forces. The node forces are large for the part of the flate flate for the court of the flate fla

Bie Beftimmungen über ben Berluft bes end. gultigen Reichsburgerrechte vorgefeben werben, fo nußte bie Doglichteit geichaffen werben, bas vor: läufige Reichsburgerrecht zu entziehen, wenn fich ber Inhaber feiner nicht wurdig erweift. Diefe Enticheibung taun ber Reichsminifter bes Innern im Cinvernehmen mit bem Stellvertreter bes Subrers ausprechen.

Der Reichsburger ift ber alleinige Erager ber politifden Rechte nach Dafigabe ber Befese. Ibm allein feht baber auch bas Stimmrecht in politifden Angelegenbeiten ju. Er ift auch allelu berechtigt, ein offentliches Amt auszuüben. - Zus ber Latfache, daß ein Jude nicht Meichsburger fein taun, folgt, daß er in jeber Begiebung von ber Mitwiedung in öffentlich-rechtlichen Ungelegenheiten ausgeichloffen ift.

Die Trennung bes beutschen Bolles vom jubiichen Wolte tounte fich jeboch nicht auf bas öffent. liderechtliche Gebiet beidranten. Bon ebenjo großer Bedentung ift bie Durchjubrung ber Tremnung auf perfoulidem Gebiet. Es muß unter allen Umftanden verhütet werden, bağ dem deutschen Wolfe neues judifches Blut jugeführt wird. Infolgebeffen ift bie ebeliche wie die außerebeliche Berbindung von Buben und beutschblutigen Perfonen verboten und unter Strafe geftellt Erogbem gefchloffene Chen

7

allinger

Hilekilag

2 9/2003

1. Oracea

litte

Das heidsbürgergeleh und das

Gejeh zum Schuhe des deutschen

Blutes und der deutschen Ehre

find nichtig. Siervon abgeseben aber bleibt bie burgerlich-rechtliche Stellung ber Juben unberührt. Insbesondere unterliegen fie auch im Wirtschaftsleben nur den gesehlich jestgelegten Beschrantungen.

Die Difchlinge erfahren grundfaglich eine besonbere Behanblung. Da fie nicht Juben find, tonnen fie nicht ben Juden, ba fie nicht Deutsche find, tonnen fie nicht ben Dentiden gleichgeftellt werben. Gie haben baber gwar grundjaglich bie Dloglichteit, bas Reicheburgerrecht ju erwerben, wie icon die Ausbehnung bes vorläufigen Reicheburgerrechts auf die Difcblinge bariut. Dagegen bleiben fie ben Beidrantungen unterworfen, die in ber bisberigen Gesengebung und ben Unordnungen der DEDIP. und ihrer Blieberungen ausgesprochen finb. Ihnen ift baber auch in Butunft weder ber Zugang zum Beantentum unb verfchiebenen anbern Berufen eröffnet, noch tonnen fie Mitglied ber DEDIP, ober ihrer Blieberungen fein. In wirt. ichaftlicher hinficht find fie dagegen ben beutschblutigen Perionen vollftanbig gleichgeftellt. Comeit ferner burch Unerenungen bon Organisationen ber verichiebenften Urt einschließlich ber ber DEDUP. angeichloffenen Berbanbe Difchlinge von ber Bugeborigteit ju diefen Organisationen ausgeschloffen find, fallen bieje Unordnungen am 1. Januar 1936 meg, wenn fie nicht bom Reichsminifter bes Innern int Einvernehmen mit bem Stellvertreter bes Buhrtes jugefaffen merben.

Im übrigen mußte bafur Gorge getragen merben, bie Diichlinge möglichft balb jum Berichwin-

den gu bringen. Dies ift einmal baburch erreicht, bağ man bie überwiegenb jum Jubentum tendierenben Difdlinge bem Jubentum jugeichlagen bat. Es ift auf ber anderen Stite baburch erreicht, bafi man ben Mijchlingen mit zwei vollsübiichen Gropeltern bie Cheichliegung mit deutschblitigen Derfonen nur mit Benehmigung gestattet. Untereinander bleibt ihnen bie Cheichließung gwar erlaubt, nach ben Erfahrungen ber mebiginifchen Wiffenichaft ift jeboch bei einer Berbinbung von Difch. lingen untereinander nur mit einer geringen Blachtommenichaft ju rechnen, wenn beibe Teile je jur Balfte biefelbe Blutzusammenfegung aufweisen. Den Midblingen mit nur einem jubifchen Grofielternteil wird bagegen burch bie ohne welteres julaffige Cheichliegung mit deutschblutigen Perfonen bas Anigeben im Deutschtum erleichtert. Um bies nicht zu verzögern, ift ibnen bie Cheichliefung untereinander verboten.

Das Reichsbürgergeset und bas Blutichungeseth sowie die baju ergangenen Ausführungsverordnungen versolgen nicht den Zwed, die Angehörigen des judischen Boltes nur um ihrer Boltszugehörigteit willen schlechter zu ftellen. Die Ausschaltung des Judentums aus dem deutschen öffentlichen Leben und die Berhinderung weiterer Raffenmischung sind vielmehr gebieterische Norwendigkeiten, wenn der Fortbestand des deutschen Boltes gesichert bleiden soll. Das deutsche Schidfal aber gestalter in Zukunft lediglich das deutsche Bolt.

#### Ø

#### Deutscher - mert dir das!

Einfdrantung gefundbeitofcablicher Genufmittel bei ber 2Bebeniacht

Der Reicheluftfahrtminifter und Dberbefehlebaber ber Luftwaffe, Beneralfeldmaridall Goring, bat einen Erlag über Altobol- und Ditotinmifibrand berausgegeben. Es gebort gu ben vornehmfien Pflichten febes Golbaten, fo beift es darin, feine Befundbeit mit allen Ditteln gu erbalten und ju forbern. Diefe Pflicht gwinge in befonderen Dafe ju weitgebenber Entbaltfamteit von Altohol und Diffotin. Jeber Golbat muffe miffen, bag Alloboigenus ben menichlichen Rorper, inebefondere ben noch in der Entwidlung begriffenen, ichwer icabigt und bie bienfliche Leiflunge. fabigfeit berabfent. Uberbies feien bie Beiten vorbet, in benen ein Raufch als Zeichen befonderer Mannlichfeit ju gelten pflegte. Much übermäßiger Difotingenuß fei für einen jugendlichen Rerper Bift, Uns bevollerungspolitifden Grunden beraus muffe ber Rampf gegen Altobol- und Difetingenuß Ebrenpflicht jedes Goldaten fein. Der Minifter ertlart, er dente nicht baran, jeden Benug von Alfohol und Dilotin ju verbammen. Er betampfe febech ben Migbrauch biefer Genugmittel.

Bur ben Bereich ber Luftwaffe ergeht beshalb eine Reibe von Berboten. Go wird u. a. verboten, bas Ginrichten von Bars in Offiziers., Unteroffigiers, Ramerabicaftsbeimen und Rantmen, bas heruntleben und Trinfen an Schanftifden, bas fogenannte Stiefeltrinten, ber Ausichant von Altabol an Colbaten, bie bereits angetrunten find, ber Altebelgenug unmittelbar vor jedem Dienft, das Randen auf öffentliden Strafen innerhalb von Ortidaften, ferner auf Dlariden, mabrent furger Dienfipaufen, bei Unterricht, Ausbilbung ufm., ber Berfauf von auslandischen Weinen und Raud. waren in ben Beimen und Rantinen, bas Offenbalten biefer Beime und Kantinen über bie Polizeiffunde binaus und bas Fortlegen von Kompanieveranstaltungen, Rameradicaftsabenden ulm. auf Stuben, in Wohnungen ober öffentlichen Gaft. flatten. Der Minifter erwartet von allen Truppen, vorgelehten, bag fie rudlichtslos feben übertriebenen Alfebol- und Diffetingenuß befampfen und burch geeignete Erziebungemafinahmen bafür forgen, dag alfohelifde Entgleifungen in ber Truppe unmöglich werden. - Fir die anderen Wehrmaditeteile murben gleichlaufenbe Beftimmungen erlaffen.

Auf Befehl bes Führers ift in ben Dienftstellen ber DEDUP, bas Rauchen verboten.

### Staatsburgertüm als liecht ind Pflicht

#### Das Zweite Reich

Durch Bismard's Gentalitat und Tatfraft unb burd ben berotiden Emfag beutider Stamme in ben Einigungefriegen mar bas "Zweite Reich" entstanden. Mus "Blut und Gifen". Ein ftartes tinb fiolges Meidi, bas fur Jahrhanberte gebaut fchien. Und bod hat biefes Reich feinen Chopfer nur um grei Jahrgebnie fiberlebt, Warum? Weil bie Deutschen es nicht verftanben, bie Befinnung, mit ber fie bas Reich ertaupft hatten, auch in ber 3 it des Briedens lebendig ju erhalten und gir betatigen. Der beutiche Staatsburger, ber biefen Reid ju fragen berufen war, fant in ben Jabrgebuten bis 1914 unter bem Einfluß bes immer ftarter um fich greifenden judifchematerialififden Geiftes mehr und niehr gut einem Berrhild feiner felbit herab

#### Stantebürger von bajumal

Gewiß, er zahlte pünktlich feine Stenern. Matherlich beileibe teinen Pfennig zu viell Je hober feine Einkunfte, beilo peinlicher achtete er barouf, baß teine Möglichfeit einer Steuervergunftigung verpaßt wurde. Wie unangenehm, wenn ber Stoat einmal eine finanzielle Sonderleiftung fordertel Zum Beispiel 1913 einen "Wehrbeitrag". Wogu bab? In unferer humanen Zeit, in unferem aufgeklarten Europa jedenfalls war au einen Rrieg boch im Ernst nicht niebr zu benten!

Dielleicht mar ber Staatsburger Solbat ge wesen, hatte seiner Militarpilicht genügt (wenn er namlich Glud gehabt hatte, benn langft nicht jeber Tangliche tam bamals jum Juge). Dann erinnerte er sich ber Militarzeit lebenslanglich mit Stolf, und die Stunden, in denen die Erziehungswerte aus jener Zeit in ihm lebendig wurden, waren bestimmt seine besten. Aber niemals wurde ihm flar, daß es vielleicht flaatsburgerliche Pflicht sein konnte, auch im "Zwilleben" so etwas wie Solbat zu bleiben.

Ja, bie Soldatengeit, bas fühlte er irgendwie, war ein Glauspuntt bes Lebens, war gut und gefund und richtig. Daß ber Stoaf Steuern brauchte, nun, auch dies nunfte jedem einleuchfen. Und wenn ber Stoat bafur forgie, daß die Rinder in bie Schile gingen, war auch bies in ber Ordnung, benn wie follten fie es fonft zu etwas bringen?

"Biffen ift Madit." Webrpilicht, Steuerpflicht, Schulpflicht — gut. Aber bitte nicht nicht! Man war ja foliofiich "freier Staateburger" und nicht mehr "Untertan" wie die armen Leute jur Zeil bes Airen Friben.

Im gefauten Bereich femer gwilen Lebens. gestaltung wollte ber Staatsburger vom Staate ungeicheren bleiben. Dier follte ihm niemand breinreben burfen. Ob und wann und wen er j. W. hetratete, men ging bas etwas an? Das war Privatiadie. "Menid fer belle, bleib Junggefelle", lagten fich bie einen. Andere fanden es bequenier und vorteilhafter, eine Frau gu nehmen, aber moglidft nur, wenn fie baber eine ggute Partie" madjen tonnten. Unter "guter Partie" verfland man aus. ichlieftlich eine Frau mit guter Mittgift. Kinber? Huch bies mar Privatfache. Eine ober gwei, gang ldon, allenfalls bren, Aber mehr? Das ware laftig und ju fostipielig. Wir Eltern wollen ichlieftlich auch etwas vom Leben haben. Und bann follte auch die Erbichaft nicht in allju viele Teile geben, banut bie armen Rinter es midst gar ju idnver batten, nd burdis Leben gu fdilagen

Der Staatsburger arbeitete. Gebr fleisig fogar. Er arbeitete, um Gelb zu verbienen. Aber auch bies war seine Privatsache. Wenn er genig verbient und teine Luft niebr zur Arbeit hatte, wurde er Rentier und ließ "fein Geld für sich arbeiten".

Körperliche Gelundbeit galt natürlich als hobes Eint. Aber and fie war Privatiachel Wenn ein Staatsbürger Bewegung nicht liebte, fich dem Frechen und Saufen ergab, immer fetter und fauter und schwerfaliger wurde und schließlich den Erstudungstod ftarb, so war das sein Privatvergnugen; allenfalls bedauerte man seine Familie.

Der damalige Stantsburger gonnte gewißt pedem bas Beste. Blog fastig fallen sollte ibm ber Mitmensch nicht. Denn wiedel man für den Mitmenschen übrig hatte, das war — Privatiache jedes Staatsbürgers. Aber nian hatte berg! Dem stellzsußigen Bettler, der an der Strassenede Streichhölzer feilbet, gab man beim Borbeigeben regelmäßig emen Sechser, und auch in die kirchliche Kollette für die Gemeinde Armen tat man an Sonn- und Feiertagen sein Scherflein hinein. Begegnete man aber auf der Strasse einem Manne

đ

Onles gleich, mas Menichenantlich trägt. Bon ben 1,8 Milliarden Bewohnern unjerer Erbe find vielleicht 250 Milliarden Bewohnern unjerer Erbe find vielleicht 250 Millianen von diefer, 50 Millianen von jener Qualität. Jede Benschheitsgruppe hat ihren besonderen Menschenwert, je nach dem Grad bes Blutes und der Nasie. Und sede Gruppe bet ein orischedenes Lebensniveau. Es ist salich, die hohe eines Volles einschänden zu wollen nach irgendeinem Wirtschaftskaden, auf dem der Mensch lebt. Seize das sähigste Voll in die Wüste, und es macht aus ihr feuchtwaren Boben, wahrend umgelehrt eine winderwertige Rass den besten Boden zur Wüste werden läst. Der Führer, webe am 12 met 1800 in Buste.

im Arbeitefritel, ohne Kragen, verschwist, bem man anfah, daß er teine "bobere Schulbilbung" und gar fein "Bermogen" befaß, fo fühlte ich ber Staatsbürger unangenehm berührt, benn offenbar mar bas einer von jenen "vaterlandololen Gefellen", um die man beffer einen Bogen machte.

Er, ber Staatsbürger, mar ja lo vaterlands. liebend, und webe, wenn man ibm Dlangel an Gemeinfinn batte vorwerfen wollen. Er mufite, mas er ber "Milgemeinbeit" ichulbig mart Er las regelmaling miorgens und abends fem Leib. und Magenblatt und bilbete fich baraus eine gang beffunmte Meinung über bie Dinge bes öffentlichen Lebens, eine Meining, bie er am Biertifch bon anberen Staateburgern fich beftatigen lief ober auch gegen fie mit mannhaften Worten burchtecht. Unb tom bann einmal ber große Lag, an bem er als Staateburger einen Stimmgettel in eine Wablurne fallen laffen burite, bann wußte er genau, welche Partei feinen Untereffen (und bamit nafurlich immer auch bem moblverstandenen" Bemeinwohl) am beften entiprach, und biefe mablie er bann wenn er nicht eiwa Maturfreund und das Wetter am Wabliage gar ju verlodenb für einen Ausflug war, benn bann konnte man ibm boch nicht verbenten, wenn er lieber ins Grune ging und bas Wahlen anberen überließ. 3m Bollgefühl politilder Pflichterfüllung aber tonnte ber Staatsbürger ichmelgen, wenn er im Kreife gleichheftimmter Bedigenoffen ju Kanfers ober Königs Geburis. tag auf Seine Majestat ein dreifaches Soch ausbrimgen burfte

#### Mlaffenbewußte Proletarier

Dem patriotischliberalen Besit, und Spiest, burger, ber fich in ber Wortriegereit als "ber" Stautsbürger vortam, stand als schärster Wiber, part zegenüber: der marristisch verhebte bestelose handarbeiter. Er belaß zwar die gleichen "flaatsbürgerlichen Rechte" wie jener, war aber weit davon entsernt, sich als Bürger dieses Staates zu fühlen. Er war sich vielmehr bewust, der gesichworene und unversähnliche Feind dieses "bürgerlichen Rlaffen flaatebürgerlich verpflichtet, niachte aber um so gewistenhafter von seinem flaatebürgerlichen Rechte, dem Wahlrecht, Gebrauch, nicht, um bamit diesem Staate zu bienen, sondern .

nm zu feinem moglichst baldigen Zusammenbruch beitutragen.

Auch er war vielleicht Soldat geweien. Auch ihm war die Soldatenzeit unvergestitch und fo ungern et es sich eingesteben mochte — ein Gegenstand heimlichen Stolzes. Und gerade er fühlte sich — in scharfem Gegensatz zur bürgerlichen Einstellung — auch im Zivilanzug als Soldat. Als politischer Soldat. Aber nicht als Soldat seines Bolles, sendern als Soldat seiner Riasse zur Borbereitung einer sogialen Revolution.

Ale folder hielt er politisch eilerne Dispiplin. Ihm konnte es nicht palficren, baf er an einem fennigen Wahlfonntage bes ichonen Wettere wegen verabfaumte, feine Stimme für die fogialbemolta-tifche Parter abzugeben.

#### Buben

Go berichteben bie "burgerlichen" und bie "proletarifden" Staatsburger in ihrer Paltung und Ericheinung wirten mochten, fo waren fie boch eins nach ihren torperlichen, geistigen und seelischen Brundanlagen. Denn es maren alles Deutiche. Ger hatten nur vergeffen, bag fie eines Blutes maren. Erziehung und Schidfal hatten berichtebene Topen aus ihnen geformt, ber nienlagliche Grund. floff aber mar bei allen ber gleiche. Aber neben diefen beiden, durch ihr beutsches Blut im fiefften verbundenen Arten von Staatsbürgern gab es noch eine britte Art. Gille Gorte Gtaatsburger, bee aus gang anberem Stoff geformt mar, bie for. perlich, geiftig und feelisch vollig aubere Brund. merkmale aufwies. Auf deutschem Boben geine affatifche Borbe", wie einer ber ihren es einmal ausgebrudt bat. Es maren bie fogenannten "beuffden Stanteburger fültifchen Glaubens" - ober auch driftlichen ober freidenterifden Blaubens, aber jubifder Daffe

Die Betätigung biefer "Staatsbürger" fibticher Raffe bewegte fich mit größter Folgerichtigkeit bem Biete ju, ben beutichen Spiefburger in feinem Spiefertum und feiner Einbildung und ben dentiden Banbarbeiter in feinem ftantofeindlichen Klassenbaß zu erhalten und zu bestärlen, beibe Fronten immer icharfer gegeneinander zu verhehen und inzwisten dem Gesamtvolt ber Deutschen die Früchte seines Fleises, seiner Tüchtigkeit und seiner Gentalität fortgeseht zu entwenden und sich parafitisch zuzueignen.

#### Staatebürger ohne Staat

Bie millen, baß 1914 blibartig unfer bentiches Bolt in allen feinen Schichten jum Bemufitein feiner Schichten jum Bemufitein feiner Schichten feine Erwickig ju ben Fahnen eiten, um als Deutsche bas Deutsche Reich verteidigen ju belfen. Erwecht burch ben feinblichen Überfall, angefacht burch ben herosichen Beift ber Armee, in die num alles hineinströmte, leuchtete für einen geschichtlichen Augenblick die Flamme echten deutsichen Staatsburgertums auf und befahigte das

beutiche Bolt uber vier Jahre hindurch zu den unerhorteften Leiftungen im Rampfe gegen die gange Abelt. Judische Staatsbeiteger freilich bemerkte man an der Front wenig, unt so mehr in der Schreibstüben und in der Etappe und — in der heimat. Und von dort, von der heimat ber, wurde unter pähischer Leitung in den Nucken des kanupienden Desres jener Dolchstoft geführt, der 1918 den Julaumenbruch bewirkte.

Und nun fant die ichmargeotgelbe "Republit". Die fretefte Republit der Welt, wie fie fich nannte, in Wahrheit aber gefnechtet und ausgebeutet, von aufien burch die Siegermachte, von innen durch das Judentum.

gu taanen.

Die alten wohllinigenden "Import und Erpo Schlagworte ber "Großen Bahlt die Kolern Revolution" von 1789 in Rranfreich — "Freiheit — Gleichheit — Brüberlich feit" — forenen hier eine flasisische Auferstehning zu erleben. Auf fie berief fich (wie ebeben) mit Abrliebe bas Gefindel, bas Schiebertum und deren Leiter und Organisatoren, die Judenschaft, um unter diesem Dedmantel das anstandige Boll besto ungestorter begannern und unterbruden

Die "Stantsbürger" biefes republifanifden Un-Raates hatten weitoftgebende "Freibeiten" und Rechte. Gie birften fich nach Belteben in einer ber jobireichen "Bollsparteien" organifieren durften fich hemmungelos ber Berfolgung ihrer materiellen Butereffen bingeben — durften die Bollogenoffen anberer Schiedzten nach Bergensluft anfeinden und befanipfen - burften fich in Theater, Kino, Preffe mit allen erbentlichen Beftftoffen vollfangen ober anberen foldes Bift verab. reidjen - burften, wenn fie Cadmerte, 4. B. Grundbefig ibr Eigen nannten, Diefen Befig an-Ranbelos fur mertlofe Papter-Miliarben (moglidift un Juben und fübriche Schrebergefellichaften) verichleubern - tury, fie buriten alles Erbenfliche tun, was bem beutschen Bollsgangen verberbieb war. Dagegen febele ibnen bie Breibeit, nib fie bab Bobl des beutschen Wolles mit einiger Gutfchiebenbeit eingmeben. Berfuchte bies einer, fo betftieß er unfehlbar entweder gegen bas Werfoiller Dittat ober gegen bas Republet Smus. geleh. Gerichtliche Werfolgungen, Werbaftungen, Befängnisftrafen, Gunundnuppelhiebe, Berluft ber Arbeitoftellen war bie Folge folden Beginnens. Die alten Mationaliogialiften miffen ein Bied babon ju fingen. Und webe bem Staatsburger, ber es wagte, bas Indentum auch nur beim Momen gu nennen. Rein Winber, daß einem Abolf Bitler



"Import und Export", auf deutsch: Waren herein, Menschen Sinaus! Der Jude gabit die Coler und geinft. Bezeichnende Darftellung aus bem Jahre 1650

Die Emburgerung in biefen "Staat" gar nicht erft gewahrt murbe.

Die größte Schniach war, daß ber Deutsche nicht einmal niehe bas ftagisburgerliche Recht hatte, ben Soldatenrod anzwiehen und fich im Webrdienst für die Laubesverteidigung zu üben. Mar 100 000 Soldaten — Berufbfoldaten — durfte Deutschland noch unterhalten. So wollten es die Feind machte — aber auch die Juden und die niarrie Kischen Bongen in Deutschland.

Der eigentliche Staatsburger biefer Republit war nicht ber deutsche Burger, ber beutsche Bauer ober ber beutsche Arbeiter, sondern der Staats burger südischer Raffe. Dieser namlich hatte die unbeschrantte flaatsburgerliche Freiheit, die Interessen des Indentums zu verfolgen, er war führend in diesem sogenannten Staate und wurde so politisch, wirtschaftlich und kulturell zum Berwalter und Rubnieser der gesantbeutschen Konkursmasse — die Abolf Hitler seinem Treiben ein Ziel sehte.

#### Des Juhrees Programm

Abolf Bitler hat bereits im nationalistialistidien Parteiprogramm vom Februar 1920 bie Grundlimen für die Schaffung eines neuen, mahrhalt beutschen Staatsbürgertums medergelegt. In seinem Wert "Mein Kampf" (Leif II, Kap. 3) bat ber Führer sich spater noch eingehender über das Thema "Staatsangeboriger und Staatsburger" ausgesprochen.

"Staafsburger tann nur fein, wer Bellsgenoffe ift. Bolfsgenoffe tann nur fein, wer deutschen Blutes ift... Kein Jude tann baber Woltsgenoffe fein" (Programm-Punkt 4). Ausmerzung bes Judentums aus bem Staatsburgerverband!

Das war die unumgangliche Borbebingung für eine Befundung bes Graatsburgertums. Diemals tann ber Jube einem beutichen Stantemefen gegenüber eine wirklich uinere Berbflichtung empfinben; es ift baber Wahnfinn, ihm in einem folden Staatswelen flaatsburgerliche Rechte ju gewähren.

Dag biefer Wabnfinn bisber in Deutschland (Refet mar, ift ein Gebe ber Frangofichen Revolution pon 1789, beren "Gleichheite"-Ibeal in ber unfinnigen Freimaurer-Parole gipfelle: "Alles ift gleich, mas Menichenantlig tragt." Diefe Parole ift jur Urfache für die fortidreitende Baffarbierung bes frangofischen Beiles geworben, das bamit bem Unfergang jutreibt, und genau fo rinfte es bem beutiden Bolle ergeben, wenn nicht Embalt gelcab. "Gleichheit" und "Brüderlichteit" mit Juden - biefer Wahn bedeutet für arifche Wolfer Gelbftmorb.

"Das Recht, über Fuhrung und Beiche bes Stantes ju beftimmen, barf mur bem Staats bürger jufteben. Daber forbern wir, bag jebes öffentliche Mint . . . mur burd Stantoburger befleibet werben barf" (Programme Puntt 6). Damit ift bas vornehmifte Recht, bas ben Stanteburger auszeichnen foll, einbentig umriffen. Der Staateburger - und nur er! - gift ber Bert bed Reiches" ("Mein Rampf" II, 3).

"Mir fordern, daß fich ber Steat verpflichtet, in erfter Linie fur bie Erwerbe und Lebensfabig: beit ber Stantsbürger ju forgen . . . " (Programm-Punte 7). 3m Docfall "find bie Angeborigen frember Mationen (Dicht-Gtaatsbürger) aus bem Reiche ausumbeifen". Jeber Ctaatsburger bat nuthin ein Decht auf Arbeit. Er hat aber auch Die Pflicht gur Arbeit: "Grfte Pelicht febes Staatsburgere minft fein, geiftig ober torperlich gu icaffen . . . " (Programm-Punte 10).

"Alle Stanisburger muffen gleiche Mechte und Pflichten befigen" (Programm Puntt 9). Unter Menichen gleichen Blutes haben weber flagtsburgerliche Worrechte noch Borbelaftungen einen Sinn. Die Beiten fomobl ber Abele, ober Priefterprivilegien ale auch ber Leibeigenichaft, ber Bandund Spannbrenfte ufer, find für immer vorüber. Aber auch bie failachliche Worzugeflellung ober Benachteiligung, bie fich je nach Bermogen ober Stand ber Eltern für ben jungen Deutschen ergeben, ming im volltiden Ctaate unwirtiam gemacht werben. Beber Deutsche foll bie gleichen Muoficiten und Dloglichleiten baben, feine Unlagen urb Schigfeiten bem Wolfegangen nugbar ju machen. Diefe ftaateburgerliche Bleichbert bat nichte gu fun mit ber toridien marriftifden Gleichmacherel, bie wiebernm eine Auswirfung ber eben erwabuten freunaurernden Gleichheitsparole ber Frangofifden Mevolution mar. Der Dationallogialismus weiß, bag bie Ungleich. beit der von der Ratur den Einzelnen mitgegebenen Rrafte unb Baben eine unabanderliche Satfache ift. Die Bleich. beit ber floatsbürgerlichen Rechtsftellung unb ber Anlaufebebingungen fur alle ift aber bie Worbebingung bafur, bag fich bie Werfchiebenheit ber Anlagen gerecht und jum Beften bes Bollogangen auswirten fann.

Diefer Gebante fubrt in Punte 20 bes Parteiprogrammes ju ber weiteren Forderung: "Um febem fabigen und fleinigen Deutiden bas Erreichen boberer Belbung und bamit bas Emruden in fubrende Stellungen ju ermöglichen, bat ber Staat für einen grundlichen Ausbau unferes gefamten Boltsbilbungsmefene Gorge ju tragen . . .

Das Erfaffen bes Stantsgedantens muß bereits mit bem Beginn bee Berftanbutffen burch bie Soule (Staatsburgertunde) erzielt merben.

Bir forbern die Ausbildung befonders veranlagter Rinder armer Eltern obne Rudficht auf beren Stand ober Beruf auf Staatstoften."

Der Deutsche mirb nicht ale Glaatsburger geboren, fonbern muß jum Staatsbürger erzogen werben - fo wie (nach einem Worte bes Bubrers) auch niemand als Mationalfogialiff jur ABelt temmit, fonbern jeber erft jum Danionalfogialiften erzogen werben muß. Das Buch "Mein Kampf" (11, 3) kommt baber ju ber Bolgerung, bag ber volltische Staat feine Bewohner in brei Rlaffen einguteilen hat: in

> Ctaatsbürger, Staatsangeborige unb Muslander.

Wie Ach der Reichsblirger über den Staatsangehörigen herausheht, lo ges nicht auch im Gemeindeleben der Bürg e r eine bejondere bevorzugte Stellung gegenuber dem blogen Einwohner. Wer in ber Gemeinde mobil, unterliegt ale Einmobner der herricaftsgewalt der Gemeinde; Burger ift aber nur der Reichsburger nach vollenbetem 25. Lebensjahr, wenn er feil minbeftens einem Jahr in der wemeinde wohnt und die bürgerlicen Chrenrechte befigt. Trop Fortfallo ber mit bem Parlamentariomus übermundenen Gemeindemahlen hat ber Unterschied zwischen Einwohner und Burger doch injoweit eine erhebliche Bedeutung, als die gemeinblichen Chrenamter nur bem Burger offenfteben. Er allein ift verpflichtet, jederzeit feine Rrafte ehrenamilich bem Boble ber Gemeinbe ju wedmen. Ubernimmt er ein foldes Amt, jo hat er fich durch uneigennühige and verantwor: tungebemußte Gubrung ber Gelchafte Dieles Bertrauens würdig zu erweifen und ber MI: gemeinheit Borbild in fein, Nur aus besonbers wichtigen Grunden barf ber Burger eine ehrenamtliche Tatiqleit ablehnen. Innerhalb feines Umtes ift er jur Berichwiegenheit verpflichtet. Seiner Cemeinde und bamit bem Staat ift er bejonders in Erene verpilichtet.

Bre "Dre nuge Re Anburger" pon Seite / Uinbel / Wiern, & Ginbenend Beringobidbenblung, Bernu

Durch bie Beburt wird nur bie "Staate. angehörigfeit", die noch feinerlet flaateburger. liche Rechte in fich fchlieft, erworben.

Das Staatsbürgerrecht bagegen foll erft auf Grund einer bestimmten burchlaufenen Erzichung und auf Grund bestimmter Leiftungen verlieben (und bei fich ergebender Unwurdigkeit wieber entzogen!) werden, "In der Staatsburger-Urfunde", to schrieb ber Finbrer, "muß ein alle sonftigen Riofte überbruckendes, gemeinsam umschlingendes Band liegen. Es muß eine größere Ehre sein, als Strakenseger Burger biefes Reiches zu sein, als Konig in einem fremden Staate."

Ehrel In dielem Worte liegt ber Inbegriff beutichen Staatsburgertams. Im Begriff ber Ehre ichmelzen Rechte und Pflichten zu unlosticher Einbeit zusammen. Im Bewußtsein der Ehre bes Staatsburgertums wird die Erfüllung der ftaatsburgerlichen Pflichten zur Ausübung bes ichanften Rechtes und bedeutet die Ausübung der ftaatsburger-lichen Rechte zugleich die Erfüllung der vornehmsten Pflicht.

#### Reidjebürgerrecht

Der entscheidenbe Schrift jur Bermirflichung bes Jührermillens auf bene Gebiete bes Staals. bürgerrechts geschah am 15. September 1935 in Rünnberg, als ber bort jum "Reichsparteitag ber Breibeit" versammelte Deutsche Reichstag bas "Reichsburger. Geseh", eines ber berühmten brei "Durnberger Geseh", beschloß.

Diejes Gofen grebt in Berbinbung mit bem glrichzeitig ergangenen "Befet jum Schute bes bei tichen 23 ates und ber beutiden Ebreit (fiebe "Edn angebrief" 4, 39) ben enbgultigen unb boutfanbigen faufbred feiden Trennangeftrich imifden Deutschtum und Judentum. Befebestemnich geldiebt bies burd die Schaffung eines neuen Rechtsbegriffes "Reichsburger". Aus ber Diaffe ber "beutschen Staatsangehörigen", die bieber Trager ber politifden Medte gewesen waren, werben nunniehr bie "Deichsburger" berausgeboben. Das Wefes befrumnt, baff binfort "ber Reicheburger ber alleinige Erager ber vollen politischen Rechte nach Dafigabe ber Befebe" fein wirb. Den Begriff des Reichsburgers aber umichreibt bas Befett fo.

"Reicheburger ift nur ber Stontsangehörige beutiden ober artverwandten Blutes, ber burch fein Berbalten beweiß, bag er gewillt und geeignet ift, in Treue bem beutiden Bolle und Reiche zu bienen."

Der Erwerb bes Reicheburgerrechts wird fich in ber Form ber Berleifung eines Reiche. burgerbriefes vollziehen. Vorerft ift jedoch burch bie "Erfie Verordnung jum Reicheburgergeleh" vom 14. Rovember 1935 eine Abergangstegelung getroffen, burch bie ein "borläufiges Reichsburgerrecht" allen beutschen Staats.

angebörigen beutiden ober artverwandten Blutes (und außerdem ben flaatsangehörigen judiden Mifchingen) jugefprochen wird, soweit sie bei Intrafttreten des Reichsbürgergesehes das Reichstagswahlrecht beseihen hatten.

Fir ben Inbalt des Reichsbürgerrechtes erlaßt die Berordnung vom 14. November 1935 (§ 3) folgende Ausführungsvorichrift

"Dur ber Reichsbürger tann als Trager ber vollen politischen Rechte bas Stimmrecht in politischen Angelegenheiten ausuben und ein öffentliches Umt betleiben."

Rur ber Reichsburger hat mithen bas aktive und passive Wahlrecht jum Deutschen Reichstag. Rur ber Reichsburger taun hinfort an ben großen Wolfsabstrummungen teilnehmen, wie sie in ben vergangenen Jahren 3. U. über ben Austritt Deutschlands aus bem Bolterbund, über die Erhebung des Juhrers zum Staatsoberhaupt, über ben Anschluß Offerreichs an bas Deutsche Reich stattgefunden haben. Rur ber Reichsburger kann Beamter ober sonstiger Trager eines öffentlichen Umtes sein.

#### Stanteburgerliche Entjubung

"Ein Jube tann nicht Reichsbürger fein. 3hm fleht ein Stimmrecht in politischen Angelegenbeiten nicht ju; er tann ein öffentliches Amt nicht betleiben." Go fiellt die Erste Werordnung jum Reichsbürgergeset ausbrücklich fest. Goweit noch jubische Beamte Dienst tun — die meisten find ja bereits nach bem Geseh zur Wiederherstellung bes Berusabeanstentums vom 7. Upril 1933 ausgeschieden worden — treten sie nit Ablauf bes 31. Dezember 1935 in den Ruhestand.

Wettere Folgerungen aus ber Zatfache, bagi Juden bas Reichsburgerrecht nicht erhalten, werben in fpateren Berordnungen jum Reichsburgergefen gezogen.

Durch bie Drette Berordnung ju diefem Gefeb vont 14. Juni 1978 wird feftgelegt, welche Gewerbebetriebe als judisch ju gelten haben und für Anlegung eines allgemein juganglichen Berzeichniste, fowie für die äußere Kennzeichung ber jubilden Gewerbebetriebe Porforge getroffen.

Andere Berordnungen jum Reichsbürgergefeh unterfagen ber Judenfchaft die Betätigung in einer Reihe von Berufen, die wegen ihrer Bedeutung für das Boltsganze dem Begriff des "Diffentlichen Amtes" mindeftens nahetommen.

"Die Bestallung als Argt fann einem Juben nicht erteilt werben. — "Bestallungen (Approbationen) fübischer Argte erloschen am 30. September 1938" (nur zur Behandlung fübischer Patienten tann hinfort sudischen Argten die Austöbung des Arztberuses wiederruflich gestattet werden). So bestimmt die Vierte Verordnung zum Reichsburgergeses vom 25. Juli 1938:

"Juden ut ber Beruf des Rechtsanmalis verschloffen." - "Die Zulaffung jubifcher Rechts. anwälte ift jum 30. November 1938 jurich.

"

#### Die 10 Leitsätze

der Auslandsorganisation der HODAP.

Die Pflichten des nationalfozialiftischen Reichsbürgers im Ausland

1. Befolge bie Gefete bes Landes, beffen Gaft bu bift. 2. Die Bolitit deines Gaftlandes laffe beffen Bewohner machen. Dich geht die Innenpolitit eines fremben Landes nichts au. Milcht dich nicht in biefe, auch nicht gesprächsweife. I, Befenne bich ftets nub überall als Barier: geno je 4. Sprich und handie fiela jo, bag din der nationallozislistichen Pewegung und damit bem neuen Teutichtand Chre madit. Ger techtfchaffen, ehrbar, furchtlos und treu. 5. Eich in jedem Beutichen braugen beinen Bollogenoffen, einen Menichen beines Bluten, beiner Met und deines Wejens, Gib ihm die Sand ohne Anjehen feines Standes, Wir find alle "Schaffende" unferes Bolles. B. Stif von Bergen und unauf: gefordert beinen beutichen Politsgenoffen, wenn fie unverfculbet in Rot gerieten. 7. Get nicht nur Mitglied, fondern auch Mittampfer in porberfter Linie. Unterrichte bich genau über Meien, Inhalt und Biel unferer Bewegung. 8. Merbe und tampfe Tag für Tag um ben Beitrift jebes ehrlichen Deutschen in unfere Bewegung. Uberzeuge ihn von ber Uberlegenheit und Richtigtelt unferer Bewegung, bon ber Rotmenbigfeit unferes Giegen, auf bag Deutich: land metterlebe Rample mit geritigen Walfen. 9. Lies unfer Parfeiorgan, unfere Drudichrellen und Bucher, 10. Schliege bich ben Parteigenoffen in beinem Aufenthaltsort an. Befteht bort ein Slaftpunft ober eine Dringtuppe, fo fet ihr ein bifgiplinlerter und rühriger Wittarbeiter. Stefte nicht nur teinen Streit, fonbern fei mit allen Araften bemüht, auftommenbe Unftimmigteis ien au ichlichten! 4

Die zwielpaltige Natur des Bürgers:

Der Bürger ist ein Charatter von doppelseitisger Ratur. Die streitsüchtigen alten Zünste, die sich wohl das ganze Jahr hindurch in den Haoren lagen, diese triegogewaltigen Burger, die wie weiland die Kolner mit ihrem Erzebischof Konrad von Hochsteiten, sich oft aufstapserite mit Rittern und Knechten im Felde schliegen, waren doch nebenbei unch wieder Spiesburger, die ihre Ruhe liebten. Darum ist tener Wahlspruch, weicher "Ruhe" als die zeite Bürgerplichen, und der Stele des Burgertums gesprochen, und doch ist dasselbe Bürgertum die Seele aller

Das Fucchtbackte für einen Staat ist der gemeine Spießer, der nichts als sein eigen Wohl sieht und aus Naturteieb sene bekämpst, die nichts als ihr Volk wollen.

And Werner Janfens Ruman "Die Jufel Gelbentum"

großartigen Bewegungen, alles fozialen unb politischen Fortschrittes in Staat und Gesells schaft gewesen.

Das rechte Lebenselement des Bürgertums ist das Wetten und Jagen nach Ersindung, Bervollsommung, Reebeiserung. Die "Konturrens"
ist ein echt bürgerlicher Begriff; dem Stodbauer
liegt er sehr sern. Das beste burgerliche Erbe
ist die Krast und gegebene äußere Meglichteit,
Reichtum zu erwerben, nicht der seite Besit,
Bener höchste Stolz starter Geister, alles durch
sich selbst geworden zu sein, ist ein echt burgerlicher, im Gegensag zu dem aristotratischen
Stolz auf historichen Ruhm und ererbies Gut.

Bir berm Seinelch Miehl: "Die Naburgeichichte ben Malfeu", 1855-1149.

#### Der politifche Menfch

Friedrich: Das reine Pripatieben ift icon nicht mehr vorhanden, Unfere Tatigleit gehort an und fur fich hauptiachlich bem Gemeinwefen an.

Carl: Bas empfängt aber ber Beivafmann hinwieder für alle feine Teilnahme?

Friedrich: In dem rechten Staat ift fie felbit teine Betohnung; er dentt nicht daran, fich ihr ju entsichen er ficht bie Notwendigleit ein; es gibt fur ihn teine rein private Existeng; er würde nicht fein, ber er ilt, wenn er nicht bielem bestimmten Staate als seinem geistigen Baters lande zugehorte.

Carl: Much in gewöhnlichen Tagen murbeft bu Patriotismus forbern?

Friedrich: Da muß er gepflegt werben, damit er in den ungewöhnlichen nicht fehle; in gewissem Sinne muß er bas Pringip der Tatigtett uberhaupt fein,

Carl: Du machit ben gangen Dienichen gu einem politifchen Gefcopf.

Friedrich: Ich bin überzeugt: von der Wahrheit des Anteilo, ben man, ich fage nicht an den Formen der Berfalfung, aber an dem Forigang der öffentlichen Wohlsahet, an dem gemeinen Wesen nimmt, hängt die Entwicklung auch der personlichen Eigenschaften ab.

Leopold von Monfe, "Das politifde Meiprud", 1836

8

Long

Wenn der Gegner erklärt: "Ich gehe doch nicht zu euch, und ihr werdet mich auch nicht besommen", fo fage ich gang eulig: "Dem Kind gehort uns bereits heute. Ein Voll lebt ewig. Du vergelift, aber deine Nachkommen stehen ichen im neuen Lager, sie werden in kurzer Zeit gar nichts anderes mehr kennen als diese neue Gemeinschaft." ber Sührer Cibing am 5 1800. 1933

gunehmen" (in Ofterreich fpateftens zum 31. Dezember 1938, bis auf einige Besonberheiten für Bien). Go die Fünfte Berordnung vom 27. Novenber 1938

"Juben ift ber Beruf bes Patentanwalts verichloffen" (Gechite Berordnung vom 31, Ottober 1938).

"Beitallungen (Approbationen, Diplome) judischer Zahnärzte, Trerarzte und Apotheter erloschen am 31. Januar 1939." — "Juden ift die Ausubung der Beiltunde emschiehlich der Zahnbeiltunde und Tierbeilfunde verboten." — "Juden ist die berufemäßige Ausübung der Tiergeschundheitspflege verboten." So die Achte Berordnung jum Reichsburgergeset vom 17. Januar 1939

Intwischen hat Dermann Goring als Beauftragter fur den Biergabresplan am 12. November 1938 die Berordnung zur Ausschaltung ber Juben aus dem beutiden Wirtidafisleben erlassen und damit die vollige Entjudung Deutschlands eingeleitet. Auch diese Verordnung war nur bentbar nach der Ausscheidung der Juden aus bein Staatsburgerverband.

#### Staatebürgertum ale Ginigungebanb

Erft nachbem die Jubenschaft aus bem Berband ber beutschen Staatsburger ansgeschieden worden ift, tann bas Staatsburgerium, bas beutige Reichsburgertum, ju fenem "alle Rtufte überbrudenben, gemeinsam umichtungenden Band" werben, wie es ber Führer einst erichaut hat.

In bem bundesstaatlichen Zweiten Reich und später in ber Suftemzeit bat es eine allgemeine "beutsche" Staatsangebörigteit überhaupt nicht gegebent Man mar preuficier, banricher, fächlicher ulw. Staatsangehöriger und gehörte baburch mittelbar bem beutiden Reiche an. Erft als durch das nationallogialistiche "Beseh über ben Reuausbau bes Reiches" vom 30. Januar 1934 die Hobeitsrechte ber deutschen Länder auf das Reich übergungen, tonnte am 5. Februar 1934 eine "Beroednung über die deutsche Staatsangehorigieit" bestimmen: "Die Staatsangehorigiert in den deutschen Ländern fällt fort. Es arbt nur noch eine deutsche Staatsangeborigen ber gteit (Rechenngeborigseit) "

Das Reichsbürgertum, bas inzwichen durch bas Geles vom 15. September 1935 als allemiger Träger der vollen politischen Rechte geschaffen worden ift, überbrückt vollends alle alten Unterschiede der Stammes, und Länderzugehörigkeit. Es tritreckt seine umfassenden Arme beute bereits weit über die Stamme hinaus, die Bismarck einst im Deutschen Reiche geeinigt bat. Denn in allen Gebieten, die in den Jahren 1938 und 1939 dem Reiche eingegliedert wurden, folgte dem Einzug der deutschen Wedrungt des Reichsburgergesesses auf dem Fuße. So sind heute mit den Deutschen des "Altreichs" dereits die Deutschen Ofterreichs, die Sudetendeutschen, die Memel-

lander und bie Boltsbeutichen im Proteftorat Bohmen und Dabren praftifch, wenn auch noch nicht in aller juriftischen Form, des beutiden Reid's burgerrechts feilhaftig

Iber nicht nur die Stammesunterschiede will bas Reichsbürgerrecht überbruden, sondern ebema alle sonftigen Gegenfate: der Stände und Bernte, des Besties, der Kousezsionen, der Geschlechter, des Lebensalters - all diese Unterschiede sollen verblassen vor dem alle Reichsbürger durchdrungenden stolzen und erhabenen Bemustiem; wir alle, aus Sid und Nord, aus Dit und West, ob arm obreich, Mann ober Frau, Arbeiter der Stira oder der Faust, wir alle find gleichberechtegte Bürger des Geofideutschen Reiches, bas Abolf Hitler schut!

#### Etgiebung jum Staateburger

Dieles ftolze Gelbsibewustlein bes beutiden Reicheburgers foll sich freilich icharistens unterschen von jenem hobien hurrapatriotismus, wie er vor allem in der Vortriegsteit die bestenden Schickten Dentschlauds weithen tennzeichnete. Das Gelbsibewustzein des Reichsbürgers im Dritten Reich ning feine Rechtfertigung finden in ber inneren und außeren haltung des Reichsbürgers selbst, für die bas Dichterwort giet

"Und handeln follft Du fo, ale hinge Bon Dir und Deinem Jun allein Das Schidfal ab ber beutschen Dinge Und bie Berantwortung mar' Dein."

Die innere und außere Formung bes Reichsburgers, wie der Fuhrer ihn will un' Dentschland ibn braucht, tann aber nicht von irgendwelchen Gefesesparagraphen erwartet werden, sondern nur von einer planniafigen Erzielnung jum Reichsburger.

Un brefer Ergebung bat es in ber Wortriegszeit vollig gefehlt. Wir baben es beute leicht, über bie vergangene Generation und ihre teels spienburgerliche, teile flaffentampferifde, in jedem gall flaatspolitifch ganglich unjulangliche haltung ju fpotten und abguiprechen. Bir burfen aber nicht vergeffen, daß biefe vergangene Generation boch folieftlich nicht ichlechteren Blutes und nicht ichlechterer Raffe war als wir Deutigen es find, und baf die Baltung ber heutigen Generation in ben Jahren ber Spftengeit gumeift noch weit trauriger gewesen ift als die der vergangenen. Wenn das beutiche Wolf beute innertich und angerlid bereits eine gang anbere Haltung gewonnen hat und gegen fruher kann noch wieberguerkennen ist, fo verbankt es bies initbin ausschlichten gewaltigen Ergiebungs. werke, das Adolf Hitler und seme nationalfografestelice Bewegung feit zwei Zahrzehnten und vor allem fest 1933 on ihm vollbracht baben.

Die Zufunft des deutschen Bolles hängt davon ab, daß eine gleichwertige Erziehung, wie fie Abolf hitler ber heutigen Generation angebeiben laßt, auch allen tommenben Beichlechtern guteil wird, Der Juhrer hat Borforge getroffen, daß bies geiteibt.

.1.

#### Elternhaus und Coule

Die Schulpflicht ift bie erfte, jogulagen "politische" Prlicht, die an ben jungen Deutschen berantritt. "Der junge Staatsangeborige deutscher Nationalität ist verpflichtet, die jedem Deutschen vorgeschenbene Schulbildung durchamischen Er unterwirft fich bainet ber Erischung zum roffes und nationalbewunten Boltogenoffen" ("Mein Kanupf" [1] 3).

"Die Lebeplane aller Belbungsanftalten find ben Erforderniffen bes prattifchen Lebens anzupaffen"; Stantsburgertunde ift bereits "mit bem Beginn bes Berftanbniffes" ju lebren (Puntt 20 bes Parte programme)

Das neue nationalivialisteiche Eruchungsibeal bat ber gubret im 2. Banbe femes Wertes "Mein Rampf" im 2. Rapitel "Der Staat" aufs einbeutigfte und einbrunglichtle entwidelt. Dicht mehr toll bie biene Aermittlung von Wiffen wie bisber im Vorbergrunde der Schulausbildung steben, sondern in erster Lime die törperliche Ausbildung und Stählung und die eng damit zusammenhangende charafterliche Eruchung. Denn es ift sicher, "bast ein zwar imstenischaftlich wenig gebildeter, aber forperlich gefunder Menich mit guteni, festem Character, eriflit von Entschlusstreibigleit und Willenstraft, für die Wolfsgemeinschaft wertvoller ift als ein getilreicher Schwächlung."

Treue, Opierwilligfett, Verschwiegenbeit, vor allem aber QBillens, und Entidlustraft, Werant-wortungsfreudigfeit und Befenntnismut sollen in der Jugend gewecht werden ("Mein Kampf" II 2). "Flust wie Windhunde, jab wie Leber und hart wie Kruppstahl", so wünicht fich ber Führer seine deutschen Jungens (Aufprache an die Huler-Jugend auf dem Parteitag 1935). "Das Ziel der weibsichen Erziehung hat unverrudbar die kommende Mutter zu sein" ("Mein Kampf" II 2).

#### Dreifacher Chrendienft

Der werbende Meicheburger hat nachemander in breifacher Form "Chrendienst am beutschen Bolte" zu leifien: den Dienst in der hitler-Jugend vom 10. bis 18. Lebensjahr, den halbsährigen Arbeitsbrenst, fruhestens nach Wollendung bes 18. Lebensjahres, und den zweijahrigen altiven Wehrdienst in der Regel vom 20. Jahre ab.

Der Dienft in ber hitler-Jugend, ber boin Führer durch Bererbnung vom 25. Mary 1939 verfugt murbe, wird je nad Alter und Beidiledit in ber hitler-Jugend, im Jungvoll, im Junamabelbund und im Bund beuticher Mabel geleiftet. Dier bildet fich im Wellengang ber Beidlechterfolgen jeweils die Gemeinschaft berer heran, die einen Lagen als Meidisburger ban Meich tragen follen. Dier entifebt ber Kamerabicharts, und Bem inidiaftegeift, ber jebe neue Generation eines Boltes unteremander verbinden muß, bier beginnt aud bas Führerforps für jebe Generation fich hernuszulriftallefteren. Denn hier gilt ber Brimb. lan ban Jugend nur von Jugent g rumt werben jek ban nuthin 5,60 nadionalise be the cration idion in der Jigend fernen muß, fidt mit hilfe ibrer Fuhrerbegabungen felber ju fuhren.

Der Reichsarbeiteblenft, ber grundlahlich für alle jungen Deutschen beiderlei Geschlechts Pilicht ift, wenn er fich auch für die weibliche Jugend noch im Ausbau befindet, "loll die deutsche Jugend im Genfte des Nationaliozialismus jur Wolfegemeinschaft und zur wahren Arbeitsausfastung, vor allem imr gebubrenden Achtung der Handarbeit erzieben" (h. 1 des Neichsarbeitsdrenftgeletes vom 26. Juni 1935). Der Arbeitsdrenft, der Dienst mit dem Spaten, seht somit das in der Hieler, Jugend begannene Erziebungswerk unter Woranstellung des Arbeitsgedantens fort.

Die Krone ber ftaatsburgerlichen Erniehung aber bildet ber Wehrbienft, ber Dienft mit ber Waffe, für ben bie vorherige Ableiftung bes Arbeitebienfteb grundfablich Worauslesung ift. Dier wird ber werbenbe Reicheburger in ben Stand gebracht, Welt und Waterland im Kriensfalle unter Emlab bes Lebens gegen ben auseren Feind zu vertribigen.

Der Webreienft tann nad beutider Auffaffung nur für Manner in Frage tommen. In engem 36. faninienbang mit ihni fteht bie "bor- uith nachmilitarifche Wehrerziehung", ju beren Erngerin ber Fubrer burd Berfugung bom 19. Januar 1939 bie Ga. bestminit bat. Bur Grundlage biefer Ergiebung ift bas aus bem Cal-Sport. abzeichen entftanbene Ga.ABebrabzeichen gemacht morten. "Jeber deutiche Mann, ber bas 17. Lebeusjahr vollenbet bat und ben Borbebingungen jum Chrendienft mit ber Baffe entipricht, Bat bie fittliche Pflidt, gur Worbereitung für ben Bebr. dienft bas Sa.-Webr-Abgeichen ju erwerben." - "Die aus bem altiven Wehrdienft ebrenvoll ausscheidenben und bienfifabigen Golbaten find jur Erhaltung ihrer geiftigen und forperlichen Rrafte in Bebrmannichaften einzureihen und ber SI. anjugliebern, fofern fie nicht anberen Bliebe. rungen ber Partei (#, DORR, DOBR.) jur Sonderausbilbung übermiefen merben . . . . "

Die Ratur des Dienfles in ber Bitler-Jugend, bes Arbeitsbienfles und des Wehrdienftes als "Chrendienft" fuhrt ju ber Folgerung, bag bei allen

-,|-



Seto Bano Dietrich, Hill ichen

#### Recht und Pflicht:

Do Arbeit, Recht und Pflicht zugleich ift und nicht als Strafe fondern Chee gilt, mo Arbeit adelt, foll die Leiftung in ichonen und gefunden Arbeiteftatten Anertennung finden!











nationalen Untergang und Joziales Chaos





wiet friell Deng ciar große Natir im druktien Schlefal: ES WIRD ZUM SAMMELPLINKT ALLER KRÁFTE DES WIDERSTANDES GEGEN NAPOLEON KARL FREHEIR VON STEIN, das Daupi des Granquag Atil dis Gall des Geofea poo Straberg out been School Troja ben Prag



Das Sigtifican der Univerlität ochnoner Cehned Miles en hoje Ruvof II.

der ale deutigen
Raffer in Frag ceffe
Flacte, lebte und forfate
Johannes Replet
Eingelponnen in den
manteria des hofes,
der Stimmung zandealfam Maemiftenkung
nnd abergländigen
Miteonomie,
mang er fich barch zu
Marer Cetonninie med
faub bis flaret jand bis swigge Gefege Steens

Sarift. Otto Medel

युवाहिक ।

Schloß Eroja

Jeidnung. Dreif

ncZdyaren Ardmer die Abdyllage. accomponentins that Guers Char perfect the new limen our presipitite Tentor subudeposa (1813) ki ist iki najimen sans nus der Alemannus fithiath Der Frither von VII + De-WH DON PLYING

SCI APP I OPS I found Hur Die Besingsame Offerveiche to the desirence section of temporary and the desirence of the desirence o

Schrift Anton fiopiner 3e ibnung Otto medel

er brigir Krieg um die Alberson er Deusschund ist en werg

Konso William was Planacrif stepen ale Steper in Peng chi and untersetation in Ooke 3118



- Bingen Stren' Den Feleben Den: the champlage bes nevers Relation (though

lind literated booth on filters Ausforuch,

Der fere von Bohmen if der fiere Europas

Edrift Anton Sopfner Je fin. ng Otto Wedel

Strebepfester.







ans Situathla Count for Hamprian Aans v. Ludu-Juni (in Word as in the Modelland

duntifin Artides welde Preg.

Por Artistructum ober Artistructum für Artistructum ober Bom euf der Zhung find frine ewigen

Schüpfungen und durch elle Zeiten die Belpyrtagen der Zeiten der

Schrift Rari Proffc





Dilla Amerika Jeichenung Anton hopfner

e a te Bei fle Karto IV was mehrma a annylpfatt in fie egan um hentschlaub. Ind in ner tämpften Studenten gint Schut fiere Stadt. Die Schuteden bedrubten beng Int Karo num sorniteren fich Studentenstampamen und bei ehten den Beudentem der Stadt bierzello flacken lie Stadt bierzello flacken lie Stadt von Rufturm fland and retteten die Stadt von Plunderung und zorfdenung

n Plan
ention
nutres
ornat
cin Bar
entite
Baufthe

n Firme blibte die
kalienlehe Oper und duwete
kalienlehe Oper und duwete
kalienlehe Oper und duwete
kalienlehe Oper und duwete
kalien Folge I gefordert
ein deuklibes Kakanalihester
Golken du Bohmen wenger
banfihes Bluk in den Ridern
Filh ens

Wobegenkerte er die Prager für den Baut-

THE FAIRINGS OF IT BUT BOY FOLS

PROMIT MARKET THE THROUGH AND FOLLOW

THE PAUBLE AND DON CARLOS

Man Parin on Peter wick hier Ein Ruschmuss benspier Nasur 1st a Prag geschaffen

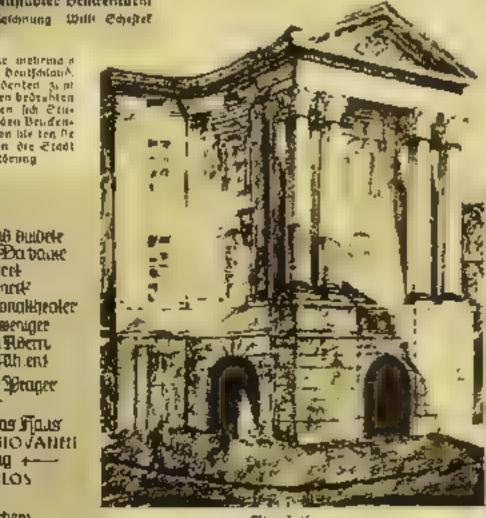



Onte Orman Sheift Anton Sopjaer Tette Sermig Berer



er flreg het das leichte dolk zu kolengemoten. Kamer und dieser den fen alle die korte beier Andersolken und die korte beier Andersolken und Hante des Gerentiden Aracht der michen ihr erentiden Aracht der

Obeler bringen besidte Abeiller Dieler Jest die bodike Kristellung

dereichöpfet der stolle. "Absur i ker"

Chrift Rari Drolle.





inder Titel einer werthollen Bildennd Briefhallette, die dem führer bon den Studenten der deutschen Universität in Prag zum 20. April dieses Jahres geschenkt wurde. Das künsterische Weck ist eigens zu diesem Imed geschaffen worden. Es ist somit nicht allein mit dem Dargestellten, sondern ebenso in der form der Darstellung ein wertholles Jeugents deutschen Seises in den Mauern der alten Moldaustade.

brei Dienfturten folche Dienstpflichtige, die auf Grund bestimmter ehrenruhriger Tatbeitande als wiedundtig angesehen werben nursien, von dem Dienste ausgeschlossen find. Der Sprendienst in allen brei Johnen ift daher teineswegs in erster Linie als "Pilicht" anzusehen, sandern vor allem als ein hohes Recht, deffen man sich wurdig erweisen muß, um es nicht zu verwirken.

#### Bürgerrechteverleihung

Der junge Deutliche, ber bie Schulausbeldung, ben Dienst in ber hitler-Jugend, ben Reichsarbeitebienst und ben aktiven Wehrbienst ehrenvoll beendet hat, wird bamit im Sinne bes Reichsburgergesesses (§ 2) ben Nachweis erbracht haben, "daß er gewillt und geeignet ist, in Treue dem beutichen Bolf und Reich zu dienen." Er wird nunniehr für würdig zu erachten sein, durch Verleichung bes Reichsburgerbriefs in die Gemeinschaft ber Reichsburger ausgenommen zu werden

Un einer gefestichen Regelung über Zeitvunft, Worausjehungen und Form ber Berleihung bes Reichsburgerbriefe fehlt es noch. Der Subrer bat jedoch in seinem Buche "Mein Kanips" (H I) den Plon entwidelt, bag bem jungen Deutschen grund. läblich "nach Bollenbung ber Herrespilicht" bas Burgerrecht verlieben werben foll, und gwar gen feierlichfter Weife", "met einer meibevollen Wereibigung auf bie Boltsgenieinichaft unb auf ben Ctaat". Das beutsche Mabdien foll mit ber Berbeiratung bas Burgerrecht erhalten; aber auch ben unverhetrateten Frauen, die im Erwerbeleben thre Pflicht tun, foll bas Burgerrecht felbitver. nanblide nicht vorenthalten werben, wie fie ja beute auch an bem "vorlaufigen Meidisburgerredit" feil nebmen.

Erft nach einer langen vorbereitenden Zeit der Erziebung, ber Pillichterfüllung und ber Leiftungsproben, wird somit hinfort ber Deutiche beiderlei Geschlechts die Ebrenfellung des Neichsbürgers und die damit verbundenen flantspolitischen Bestingnisse und Bortige erbalten. Schon der Gedante, fich diese Ebrendellung selbst erdient, ersorbeitet und erlampft zu baben, muß den Neichsbürger der Zutunft nut einem Selbstgefühl und Berantwertungsbewustleim erfüllen, wie es dem senderen Staatsbürger vollig fremd war

Deun mit ber Berleilnung bes Reichibftigerrechts ift für ben Dentichen min nicht eine bie Zeit ber Pflichten und bee "Dienens" vorüber und eine Beit ber blogen Rechte und "Freibeiten" angebreden. Die Bürgerrechteverleilung foll ben Deutschen nicht - wie bies bas Ibeal ber Branjöfifcen Revolution von 1789 mar — in ben Genuß besimmter "Denidenreditett feben, bie ibni auf Elrund feiner angeborenen "Meniden. wurde" angeblich jufichen. Der beutide Mational. logialist betätigt plelmehr feine Menichenwurde in ber freudigen, freiwilligen Binbung und Bingabe an das Bemeinwohl. Darmn fordert die errungene Ehrenstellung des Meidisbürgers von ihrem Trager, daß er fich ibrer auch fernerbin wurdig erweift, baff er nun erft recht fich bem Dienfte om Bolfsgangen geweißt fübli.

Der Reichsbürgerbrief ift tein Freibrief, sich von nun an gehen zu laffen. "Der Ehr- ober Charatterlofe, ber gemeine Berbrecher, der Baterlaubsverrater usw. tann diefer Shre jederzelt enttleidet werden" ("Mein Kanupf", II 3). Fur das im Beit geltenbe "Borlaufige Reicheburgerrecht"
ift es gefestlich bereits festgelegt, bag es wieber entzogen werben taun.

#### Meicheburgerinnt ale Chrenftellung

Dergebens mirb man in ben Gefebblattern noch einer Aufgablung ber Pilichten und Rechfe bes Reicheburgere fuchen. Eine folde gibt es nicht, fie wird aud niemals nujgeftellt werben fonnen. Die Quellen, aus benen Pilidien und Dechte bes Deicheburgere flieben, find fiefer ale en formulierte Gefegesparagtaphen fein tonnten. Die Prlichten des Reichaburgers find in ber Sauptfache gleichbebeutenb mit ben nnturlichen Priichten bes Demichen gegen fein Boit. Ihre Quelle ift bas mationalfogialiftifche Bewiffen bes ermachten Deufiden, ift bie ungeschriebene nationalfogialififche Dechtsüberzeugung, wie fie fich im bentichen Bolle inuner flarer berausbilbet. Es find Chren. pilichten, die jeber, ber fich mit femem Bolte werleich eins fühlt, jugleich als Ehrenrechte empitnben mirb.

Die liberalifitiche Rechtsauffaffung, bie in der Frangofischen Revolution gepragt wurde und die schrankeniose Freiheit des einzelnen für den naturgegebenen Zufland ansah, verlangte, daß sede Pilicht, die diese Freiheit einschränkte, auch gesehrte ihr ihr leat sein mußte. Man war ferner gewohnt, nur solche Pilichten sur voll zu nehmen, deren Verlehung mit Strafe oder sonligen Nachteilen und Ungelegenbeiten gesehlich bedraht war. Dieser Aufsasung sag die Norstellung zugrunde, daß leiten Endes die Furcht es sei, mit der der Menich zur Pilichterfüllung angehalten werden mitise

Der Reichebürger im Dritten Reich lebnt es ab, feine Pflicht aus Furcht zu tun. Er erfüllt feine Pflicht um ihrer felbft und um des deutschen Boiles willen, weil ihn herz und Bernunft baju treiben. Darum ift für ihn nicht nur verbindlich, was als Gebot voer Berbot in einem Gefenblatt febt, sonbern er empfindet alles als Pilicht, mas ihm als Deutschen das nationalionalistische Gewisch, die innere Stimme der Ehre besiehlt.

#### Pflichten und Dechte in Sulle.

Die Falle der Pflichten und Rechte des Reicheburgers ift beimach unericopflich wie bas Leben felbft. Rur in gröbsten Bugen tann diefer Kreis von Pflichten und Rechten ffizziert werben.

Ausgegangen fei von ben "politischen Rechten", beren Ausubung nach bem Gefet vom Befit bes Reichsbürgerzechts abbangig ift: bem Wahlrecht, bem Stimmrecht und ber Fahigfeit zur Bestleidung öffentlicher Amter. Diese Rechte find zugleich auch Pflichten. Zwar fieht in teinem Gefet, daß die Ausübung bes Wahlrechts (bei Reichstagswahlen) und bes Stimmrechts (bei Refts. befragungen) Pflicht fei. Das nationalsezialistische Gewisten aber sagt bem Reichsburger, daß er von bem Ehrenrecht, an den großen politischen Entscheitungen des beutschen Boltes mitzuwerten, unter

allen Umitanden auch Gebrauch in mochen bat Ebenso feigt aus der Faligieit jur Belleidung öffentlicher Amter die Pflicht, ein solches Amt, mag es noch so ichner und unbequem fein, auch zu übernehmen, wenn es das Bobl des Bollsganzen gebietet.

Die Pilicht jur Arbeit bezeichnet ber Puntt 10 bes Parteiprogramms als verfte Pflicht fedes Staatsburgers". Sie mirt nicht etwa burd de Ableiftung ber Arbeitsbrenitpflicht in ber Jagend abgegolfen, fondern mabrt, folange bie Arbeitelraft reicht. Dies gilt fur ben Reichilen wie fifr ben Armften, Die Arbeit muß lauf Parteiprogramm "im Rabmen bes Befamten und jum Dagen aller erfolgen". Der Reichsburger bat baber bie Pilicht, wo es not tut, auch folche Arbeit ju leiften, bie vielleicht im Augenblick nicht feinen Wunfchen ert. ipricht, aber im Intereffe bes Bangen von ibm geferbert werben muß (3. B. weil gerabe et hierfür die technische Worbilbung befist). Der Pflicht jut Arbeit entfpricht das Decht auf Arbeit, bas Abolf Ditter fur rund 6 Millionen Arbeitslofe, bie er 1933 vorfand, ingwischen verwirklicht hat

Nuch die Wehrpflicht ist nicht mit der aktiven Diensteit des jungen Deutschen erfullt. Sie findet ihre Fortsetung in der Reserve, der Ersahreserve und der Landwehr. Dach § 5 bes Wehrgesches sol sie mit dem 45. Lebensjahr enden, doch konnen "im Kriege und bei besonderen Nortkänden" nuch spatere Jahrgange als Landsturm zum Wehrbrenst berangerogen werden. Latsachtich endet die Wehrspflicht, die jugleich ein Wehrrecht bedeutet, mit bin erft mit dem Lode — was auch den Naturgesehen entspricht. Im Kriege ist, wie das Wehrsgesehen entspricht. Im Kriege ist, wie das Wehrsgeseh ausbrücklich sessstellt, "über die Wehrspflicht hanaus seber deutsche Mann und sebe deutsche Fran zur Dienstleistung für das Waterland verpsichteit".

Um fich so lange und so volltenimen wie picglich jum Dienst an seinem Polte tanglich zu halten, hat ber Reichsbürger die Pflicht und das Recht, alles Ersorderliche zu tun, um seine Gesundheit zu erhalten und zu seitigen. Dazu gehört die rechtzeitige Worbeugung oder Retämpsung von Ertrantungen, die Ertücktigung und Stählung bes Körpers auch noch in höherem Lebensalter, die Ausnusung der gegebenen Erholungsmöglichkeiten, vor allem gesundheitsgemaßer Lebenswandel, vernünztige Ernährung, Dermeidung sedes Dichbrauchs von Alfohol, Nitoten und sonstigen Genungisten Dieriber haben die "Schulungsbriefe" 12/78, 2/39 und 4/39 flare Richtlinsen gegeben.

Der Reicheburger bat ferner an die Zukunft ber Ration ju benten. Dabei ergeben fich in feinen personlichken Bezirten die verschiedenften Rechte und Pflichten, in die ihm tein anderer tattios hineinreden soll, die er aber vor seinem eigenen Bewissen sich aufs ernsteste tlanzumachen hat. Dies gilt vor allem für die Gattenwahl, die in dem Bewustieln erfolgen muß, daß der Hauptwert der

Che file bas Wolfsganze in ber Erzeugung und Aufzucht gefunder und wertvoller Kruber besteht. Man foll bestummt nur aus Liebe beiraten, aber nicht verantwertungslos. Die Frau, die sich ein Reichsburger erwahlt (und der Mann, dem eine Reichsburgerin die Hand reicht), muß gefund, vor allem auch erbgefund, und raifisch einwandfret sein. Jur Unterstung bei ber Prurung dieser Fragen

find Die Cheberatungsftellen geidaren Das nationallogialituide Bewisten wirb bier oft icharfer urteilen, als das Bejet es als Pflicht poridireibs. Wenn bas Gefes g. B. nur bie Ehr von Deutschblitigen mit Juden ober Salbjuben hindert, fo wird bas nationalfonalifiliche Gewisen bem Reichsburger bei ber Clattenwahl fagen, ban Ebepartner auch mit geringerer tadtider (ober fonftiger frembraffiger) Blutbeimifdung für ihn ale eaffebewußten Deutschen nicht in Frage kommen faunt; benn fo untabelig ein Mifdiling perfonlich fein ning, fo merben bie bem Deutiden artfremben Erbaulagen bei ben Raditousmen im Laufe ber Generationen irgendivann wieber in Ericheinung troten. Der je beiche Mifchling, ber bie Chre hat, bas vorlaufige Reichsbilrgerredit gu befigen, wird feine Raateburgerliche Giefinnung baburch am beiten tater Beweis ftellen tonnen, baf er (auch mo bas Gefeh tern Bindernes aufftellt) freiwillig, fo bitter es für ibn fein mag, auf Ebe und Madefommenichaft verzichtet. Die gleiche Pelicht gilt ja auch für reindlutige Deutsche, wenn ihre Fortpflaugung (1. 28. wegen Erbfrantheit) im Boltsintereffe unerwar die 10

Die gufäuftige Erhaltung bes beutiden Bolles bloß auf dem beutigen Stande feiner Bevolterunge. jahl ift nach Berechnung von Sachverftanbigen nur gewahrleiftet, wenn jede Ebe burdidmittlich minbeftend vier Rinter bervorbringt. Diefe Biffer ift - treb ber feit 1934 eingetretenen Zunabine ber Beburtengiffer - noch teineswege erreicht. Die Pflichten (und Rechte ), die fich hieraus für die Eben swifden reinblutigen und erbgefunden Deutiden ergeben, find ohne wetteres flor. Das ermachte deutliche Wolf lebnt es ab, gleich bem frangofichen bon Jahrgebnt ju Jahrgebnt immer trofflofer ab. jufinten und fich bem Wolferobe ju nabern. Es will leben, will gefund und fart fein, will fich vermehren und hat ein Medit bagu! Daruber muß fid jeber eingelne Reicheburger flar fem.

Mannigfaltig find die Pflichten und Rechte, bie fich für ben Reichoburger im Rabinen der gegen-wärtig lebenden Generation aus bem Gedanten ber Boltsgemeinschaft ergeben. Jedem schaffenden Boltsgenofien, feiner Personlichteit und seiner Arbeit, hat der Reichsburger Achtung zu jollen, so wie er seinerseits von jedem Boltsgenoffen Achtung beanspruchen tann. Der Reichsburger hat die vollsgenosstiche Pflicht, das seinige beizutragen, das der nunderbemittelte Boltsgenoffe vor Reicht, hanger und Kalte bewahrt bleibt. Er hat die Pflicht, sich auch außerberuflich nach bester Kraft

fur bie gewaltigen Aufgaben bes Großbeutichen Reiches täng einzuleben und fich an ber fur ihn geeigneten Stelle einzuordnen in die große, geordnete und bijgiplimierte Lebensgemeinschaft bes beutschen Weltes. Er hat nicht zulest die Pflicht, politich fortgeseht sich zu ichnlen, steis auf dem laufenden zu bleiben und sich in den Willen des Juhrers bineinzuleben, um den Medterern und Geruchtemachen zeicherzeit das Maul stopfen und den Anglisichen und Schwantenden einen halt geben zu tennen.

Colteglich fei noch bie Steuerpflicht erwahnt, bie bem Burger bes Dritten Reiches ebenfowenig erfpart bleiben fann wie bem Burger trgenbeines anberen Bemeinwefens. Der Reicheburger wird fich ber Beit noch erinnern, ale Bolle und Stenern bis jum Meighluten aus einem verelendeten Rolle bernnegiprent, ja bielem Beile logar bie geianten Erfparniffe im Wege einer Inflation geraubt wurben, mir um bie Milliarbentribute fur bie Feind. madte aufgubringen und im Innern bem jubifden Schrebertum ben Radien ju fullen. QBie bantbar tann beute ber Reicheburger bem Bubrer fein, ber biefe Dot und Schmach getilgt bat, und von meldem Ctol, muß ber Cieuergabler beute erfüllt fein, baff er beifteuern barf gu bem gemaltigen, innerlich wie außerlidt gefestigten Bau bes Grofibeutiden Reiches, ben Abelf Bitler mit Lifanentraft vor der flaunenden Welt einperturnit

Der Neichsbürger aber, ber als Unverheitateter ober als (vielleicht ohne Werfdulden) Kinderlofer seine Steuerlaft erheblich erhöht fieht, hat die Pflicht, bierüber nicht zu murren und zu manlen, sondern fich zu sagen, daß diermit nicht etwa eine Urt "Strafe" über ihn verhangt, sondern nur endlich einmal ein Ausgleich geschaffen worden ist eingunften derer, die eine größere Zahl gefunder Rinder aufznieden baben. Denn die Aufzucht gefunder Kinder in nach nationalsonalifisider Ertenntuis nicht eine Privatliebbaberei der Setrefienden Eltern, sondern beiliafter Dienst an der Zufunft des bentichen Boltes.

#### Staatsburgerliche Freiheit

Ein auswärtiger Demotrat, ber noch immer ben Ideen von 1789 hulbigt, wird num vielleicht fagen Welche Caften! Welche Bindungen! Wo bleibt bie Preibeit, die ftaatsbürgerliche Preibeit?

Wir antworten: Die Freiheit haben wir nach langen Jahren ber Kneditschaft nun endlich dant Adolf Gitter jurüderlangt. Wir haben heute die Freiheit, für unfer Bolt ju leben, ju arbeiten, ju tampfen. Mehr wollen und nicht brauchen wir nicht. Denn ber Dienst am Bolte trägt seinen Lohn in sich selber. Dafür bat die Borsehung geforgt, daß die Überwindung ber Eigenlucht im Dienste für das Bolt dem Einzelnen das tieffte und reinste Glud bereitet. hierin eben liegt die göttliche Bealaubigung für die Mahrheit und Echtheit unterer nationalsozialistischen Lebre.

-<sub>1</sub>|-

### Die Staatsangehörigkeit im Ausland

D

1. Der Erwerb ber Stantungebörigfeit, ie wichtigften Grunde für ben Erwerb ber Stantungehorigfeit find folgende:

1. Bebuet. Der Erwerb ber Staatsangehorigfeit barch Beburt richtet fich bei ben chelichen Rindern nach der Staatsangehorigleit des Waters, bei unehelichen grundfaglich nach der Staatsangeborigfeit ber Mutter. Im allgemeinen fieht bier ber Geburt im Inland bie Beburt im Ausland gleich (Ausnahme j. B. Portugal).

Darüber hinaus erwirbt in Frantreich jedes bort geborene Kind eines in Frantreich geborenen Baters ober einer frangolifchen Mutter bie frangolifche Staatsangehorigteit. Nach türlischem Recht werb fedes im In- ober Ausland geborene Kind eines fürlischen Naters ober einer fürlischen Mutter Zürle. Dasielbe gilt für die UbSSR. entsprechenb.

In manden tanbern erwerben bie unehelichen Rinber bie Stantbangeborigfeit bes Elternteils, ber gierft feftgestellt wirb (bei gleichzeitiger Festifellung enticheibet bie Zugeborigfeit bes Baters), fo 3. B. in Bulgarien und Frantreich.

- 2. Weeheiretung. In der Regel erwiedt eine Frau durch die Beirat mit einem Auslander obne weiteres bessem Staatsangehorigleit. In manden Staatsangehorigleit jedoch nur bann ein, wenn die Auslanderin ausdricklich darum ersucht ober wenn fie nach den Gefeben ihres Permatlandes grangslaufig die Staatsangebörigleit des Ehemaunes erwerdt. In Sowsetruflich and hat (entsprechend der Geringschähung von Ser und Familie) die Heirat mit einem Spanier behalt eine Auslanderun grundsalich ihre bisberige Staatsangebörigteit.
- 3. Legitimation und Aboption. Die Legitimation (Ebelichfeitserflarung eines unebelichen Kindes durch nachtragliche Heiral) bewirft ben Erwerb der Staatsangehorigteit des Baters für das Kind. Dagegen ift ein Übergang der Staatsangehörigfeit bet der Adoption (Annahme an Kindes Statt) im allgemeinen nicht verbunden (Ausnahme: Eft-land).
- 4. Anftellung im Staatsbienft. In manden Stuaten (3. 18. Polen) wird bie Staatsangehörig.

tert grundfahlich auch burch bie Aufnahme in ben polntichen Militardieuft erworben.

- 5. Berleibung (Maturalifation, Ginburgerung). Die Eindurgerung wird bei faft allen Stuaten von einem langeren, meift fünf, ober gebnjaprigen Aufenthalt im Stantegebiet abhangig gemadit. Dem Aufenthalt im Stantsgebiet mird vielfach (3. B. in Großbritannien und Bulgarien) ein Muslanbeaufenthalt im Staatsbrenft gleichgeftellt. fur frühere Staatsangehorige wird baufig eine Erleichterung gewährt. Uber bas Erforbernis bes langeren (meift gehnjahrigen) Aufenthalte im Lande binaus werden bei einzelnen Staaten weitere Unforberungen gefiellt. Go verlangen 1. B. Belgten, Bugoflamien, Mormegen und Rumangen bie Bolljabrigteit bes Einzuburgernben, Groß. britannien bie Geschäftsfähigteit. Rinnlanb, Ingoflamien, Litauen, Mormegen und Dinmanien maden bie Maticalifation bon bem unbeidoltenen Lebensmantel und ber Giderheit ber Ernabrungemöglichteit abbangig. Brogibritannten fordert bie Abficht des dauernden Gintritte in ben Staatsbrenft ober bes Aufenthalts im Landesgebiet. In Polen ift für bie Ginburgerung Borausfegung. bof ber Befuchfteller die polnifche Sprache beberricht In bem britifden Staatsangeborigfeits. geieb ift bie Entideibung fiber bie Daturalifation in bas freie Ermeffen bes Staatsfefretars geftellt, ber mit ober ohne Angabe von Brunben bie Einburgerungsurfunde erteilen ober verweigern tann, "wite er es am befren fur bas Staatowobl er-
- 6. Bolterrechtliche Fragen. Bei ber Deuerwerbung ober der Abtretung von Gebieten verliert grundfablich die betroffene Bevöllerung ihre bisberige Staatsangehorigleit und erhalt bie bes erwerbenden Landes. Der Bevollerung wird sedoch
  ein befrifteres Optionsrecht zu Gunften ihrer
  bisherigen Staatsangehörigleit zugebiligt. Lediglich den Elfuß-Lotbrungern wurde durch bas
  Berfailler Dittat ein Optionsrecht für Deutschland
  verfagt.

Das Bentiche Meich hat bei ber Ubernahme Bohmens und Mabrens ben tichechijchen Staatsangehörigen, bie nicht jum beutiden Wolfsetum geboren, ihre Staatsangehorigielt belaffen, weil es an ber Zerftorung fremben Boltstums fein Intereffe bat.

#### II. Der Berluft ber Staatbangehörigteit

Der Werluft der Staatsangehörigleit fest einen Untrag des Ausscheidenden oder ein Eingreifen des Staates voraus. Die wichtigsten Gründe für einen Berluft der Staatsangehorigteit find folgende:

- 1. Entlaffung. Die Entlaffung aus bem Staatsangehorigteitsberhaltuis erfolgt auf Antrag bes Ausschnichenben. Sie unterliegt bei ben meiften Staaten teinen besonderen Einschranfungen.
- 2. Erwerb einer anelandischen Staatsengehörigfeit. Grundfählich fuhrt ber Erwerb einer freinden Stantsangehörigfeit zu dem Merluft ber bisberigen. Mande Staaten beschränten den Berluft ber Staatsangehörigfeit auf die Fälle, in denen ber Erwerd freiwillig ohne geleblichen Zwang erfolgt ift (fo 1. B. Belgien, Stiechentand, Luremburg, Spanien).
- 3. Werbotener Eintritt in frembe Staats- ober Militärbienfte. Faft alle Staaten haben in biefem Jalle den Werluft der Staatsangehörigkeit ausbrucklich festgelegt. Im allgemeinen wird barauf abgestellt, baß der Staatsangehorige einer Rudtehraufforberung teine Jolge leiftet. Portugal entzieht auch bem Staatsangehörigen bas Staatsburgerrecht, der ohne Genehungung Austeichnungen, Orben ober eine Penfion von einer fremben Regierung annimmt.
- 4. Beirat. Der Berlust ber Staatsangehorigteit burch Bewat tritt unbedingt ein in fomtland,
  während bie frangösische Staatsangehorige grund
  sablich Frangösin bleibt. Die Sawjetengland tritt
  burch eine Berheiratung tein Berlust ber Staatsangehörigteit ein. Du ben anderen Lanbern erfolgt
  ein Berlust der Staatsangehörigteit nur, wenn die
  Ehefran durch die Berrat die Staatsangehörigteit
  bes Shemannes erwirbt.
- 5. Abertennung. Die Abertennung ber Staatsangeborigteit tann in ber Regel G. B. in Efiland, Ausnland, Italien) erfolgen, wenn eine faatsfeinbliche Betätigung im Ausland vorliegt. Befonders erleichtert ift bie Aberteumung in ber UbSSR., in ber es genugt, bag ber Staatsangehorige ber Aufforberung pm Rudfehr bon einem Auslandsaufenthalt teine Folge leiftet. Da manchen Stoaten ift bie Abertennung auf bie Gleatsangehorigen beidrantt, die nicht burd Beburt Staatsangehörige find (j. B. Belgien, Frantreich, Liechtenftein). Gine Erweiterung ber Abertennung ift in Rumanien und Brogbritannien burch eine erleichterte Zurudunhme von Einburgerungen borgefeben. Weitere befondere Abertennungsgründe find Auswanderung (in Finnland und langjahrige Muslandenieber-Griechenland), laffung (Jugofawien, Niederlaube, Ungarn), Unnohme bed Coupes eines auslandefchen Staates (in Rumanien).

Diefe Uberficht jeigt, daß ber Erwerb und ber Werluft ber Staatsangehorigtett in ben einzelnen

europäischen Staaten recht verschieben geregell ift. Die Regelung entipricht im allgemeinen aur prattifden Zwedmagigteitogrunben. Welt. anichauliche, bor allem raffenpolitifde Grundfage tommen bamit nicht jur Bet. wertlichung. In allen Ctaaten wird bie Ctaateangeborigteit ausschlieftlich, soweit fie burch Abflammung erworben wirb, burd ben Geburtsort ober burch die Ctaatsangehorigteit bes Batere obee ber Mutter beftimmt. Die Einburgerung richtet fich ebenfalls nur nach angeren Zatbeffanben, beren formale Erzullung jur Maturalifation genugt. Diefe formaliredeliche Einftellung ber eingelnen Stanten ift barauf jurudjufubren, bag bas gefamte Mechtsbenten immer nur gles auf formal ftanterechtliche Fragen abstellt, mabrent bie Bollsjugeborigfeit überhaupt teine Beachtung finbet.

Drei Probleme find es, die in fleigendem Maße zu einer Beruckschitigung raffifder Befichtepuntte beuragen ober gar zwingen: die Judenfrage, die Rolonialfrage und die Einmandererfrage. Diese Fragen haben in den Staaten, in benen sie eine gelehgeberifde Behandlung erforderlich machten, zu interessauten Ergebnissen gefindet Einige Beispiele sollen im folgenden behandelt werden.

#### 111. Raffenprobleme

#### I. Die Bubenfrage

Eine offizielle Behandlung bes Judenproblems tann naturlich außer in Deutschlaub im wejentlichen nur noch in Italien (f. "Ch...Br." 4/39) erwartet werden. Auch Ungarn, die Glowalet und Rumanien haben sich dazu entichlossen, gesehliche Diagnahmen zur flagtsrechtlichen Zurürdrängung bes Judentums zu ergreisen.

Ranaba hat durch gesetsgebereiche Masnahmen praktisch eine Judeneinwanderung baburch west, gehend verbindert, daß es das Einwanderungstontingent für die Lander, aus denen besonders wiele Juden tamen (Polen, Litauen, Rumanien, Ungarn), außerst niederig sestiebte und landwirtschaftliche Arbeiter (unter benen sich eriahrungsmaßig leine Juden besinden) start bevorzugte.

#### 2. Das Rolowialproblem

In ben Laudern, die Kolonien befigen, ergab fich aus der Latfache des Maugels an weißen Franch in ben Kolonialgebieten die Gefahr einer überflutung biefer Lander mit Milchlingen, die erjahrungsgemaß burdweg darafterlich nittetwertig and

Die beutiche Rolonialgesengebung taunte ebenso wie die englische besondere Polizewerhote gegen bas Aufanimenteben von Weißen mit Regerfrauen, wahrend Frankreich sogar die Milcheben zwiichen Weißen und Schwarzen forderte. In Frankreich ist das Stantbangehörigleitsgeset ausdrücklich auf Algier und die Rolonien Guadeloupe, Martinique und Reunton für anwendbar erklärt und damit den

2.J

http://dl-ub.uni-freiburg-de/dig-t/schulungsbr-ef\_jg6\_f6/0031

Regern der Erwerb ber frangofichen Staatsanges horigteit außerft leicht gemacht. Die Otteberlande bagegen beichranten bie Bultigfeit ihres Staatsangeborrateitsgesehes für die Kolonien ausbruct. auf biejenigen, die nicht Eingeborene ober biefen gleichgestellt finb.

#### 3. Das Einwanderungsproblem

Eine gang befondere Bedeutung erlangte bas Einwanderungsproblem in Merbindung mit bem Diegerproblem fur bie Bereinigten Staaten von Amerita, beffen geschichtliche Entwidlung lehr intereffant ift

Die Megerfrage beginnt für die USA, mit ber Einführ von 20 Megern im Jahre 1619, bie bann in der Folgezeit ein blubendes Gefchaft (insbefondere für die Juben!) wurde. Entlprechend rönifderechtlichen Gebanten galten bie Meger gunadft ale Etlaven und waren bamit vollig rechtice Sie ftanden im Gigentunt ihres herrn und galten ausschließlich ale Ausbeutungsehrett und Daubelsmare, Durch die Emangipationsgesehe ("black ...tws") murbe bann ben Stlavenbaltern bie Berpflichtung jur Freigabe ber Gflaventinber bon einem bestimmten Alter ab auferlegt. Die Rechtsftellung ber Freigelaffenen war gang unbeftimmt. Gie unterftanden einem Ausnahnierecht und genoffen mur wenig öffentliche Rechte (Berfammiaungse, Altobole, Feuerwaffenberbot). Die Raffenmifdung murbe verboten. Die Bundesverfagung von 1789 ermannt bie Stlaverei nicht, fo ban biefes Problem verfaffingerechtlich nicht jur Rube tam. Die offigielle Aufbebung ber Stlaverei nach bem ameritantiden Burgerfrieg (1865) erforderte bann eine Marung ber rechtlichen Stellung ber Meger. Im Jahre 1868 wurde ihnen bas Bürgerrecht und bamit bie volle ftaate, groile und ftraf. rechtliche Bleichitellung jugeflanden. Diefe Burger "von jeber Raffe und Farbe ohne Rudficht auf ihre frithere Stellung ber Stlaverei ober ber erfmun. genen Kneditichaft" erhielten biefelbe Rechtsitellung wie die "weißen Burger". Damale wurde in den einzelnen Staaten ausbrudlich verboten, bas 2Bablrecht megen ber Raffengugehörigfeit ober ber einfligen Stlavenstellung ju beichranten. Manche Staaten anigingen bas baburd, daß fie ben Schwargen durch Wahlfteuern, burch bas Werlangen eines Eigentums - ober Bilbungenachweises ober burch bas Erforbernis eines "guten Charalters" (ben ein Meger naturlid nie bejaft) die Ausubung ibrer ftaateburgerlichen Rechte unmöglich machten und bamit praftifch doch verweigerten. Als bas Dberne Bundesgericht folche Gefete im Jahre 1927 in einem Balle für berfaftungewibrig ertlarfe, follog man in 11 Staaten, die das Einparteiloffem batten, die Meger einfach burch Parteibeschluffe von bem Bormablen gur Beitinmung ber Babifanbibaten aus. Chenfo fant man im Zivilrecht bald Mittel und Wege, die Meger in ihren Rechten zu beidranten. Ein Bunbesgefes von 1875, bas allen Bargern bie gleichen Dechte in Bertebremitteln, Gaftftatten

und Bergnugungoftatten guficherte, wurde 8 Jahre fpater vom Oberften Bundesgericht mit ber Begrundung aufgehoben, bieles Befet ichreibe einen Zwaug jum Bertrageabichlug vor und fei beshalb wegen ber bierin lieg ween Greibe iebeidra iftung berra immie midrig. Damit begann eine grundfagliche Erennung bes Schwarzen vom QBeigen auf allen Gebieten bes Lebens (Chule, Wohnung, Gaftbans, Bertebremittel ufm.). In allen Fragen, in beneu nach freiem richterlichem Ermeffen zu enticheiben ift, werben naturlich bie Dieger frets benachteiligt, wenn auch offigiell jede "Schlechterftellung" verboten ift. In manden Staaten ber USA, hat fich eine Raffengefengebung niet bein Berbot von Diefcheben entwidelt. Den Diegern werben vielfach gleichgeftellt: Milatten, Dieftigen, Mildelinge bis jum Biertelneger berab.

Die Juben gelten in USA, ale "Beifie", werben vielfach im Bolle aber fcarf gefellicaftlich abgelebnt. Tropbem baben fie einen überragenben Einfluß in Politit und Birtichaft erlangt.

Die Einwanderung wurde in USA, junadit febr geforbert, und nur gemeine Berbrecher, Arme und Berftesfrante ausgeichloffen. Gegen Enbe bes 19. Jahrhunderts beginnt bie Erweiterung bes Rreifes ber von ber Einwanderung Ausgelchloffenen und fpater bie Rontingentierung ber Einwanderung nach ben Auswandererftaaten. Befonders icharfe Magnahmen haben bie USA, jur Beidrantung ber japanifdi-deneftiden Einwanderung getroffen. Das Einwanderungsgeleh von 1917 fieht erftmale Gperrjonen für bie Guigeborenenraffe por, bie Befebe von 1921 bes 1924 behandeln die quotenmäßige Rontingentierung der Einivanderer nach Auswandererftaaten. Prattiech unbeichrantt mar banut nur bie Ginmanberung der Juden geworben. Abgefeben von ben Einwanderunge, und Einburgerungegesehen ift ein besonderes Recht für bie weifien Minderraffen nicht entwidelt worden (Freibeite, und Gleichheitegebante der Frangolischen Revolution von 17891).

In bem "Rassenichmelitiegel" Subamertla ift bas Rasseproblem ebenfalls umbefannt. Dier gemießen Farbige und Mestigen gesehlich völlig gleiche Rechte. Soweit Einwanderungsverbote für Afritaner (Uruguab, Paraguan, Brasilien, Chile, Peru) oder für Asiaten (außer ben genannten: Costanca, Enda, Ecuador, Benequela) bestehen, so find hierfür nicht rassische Gesichespunkte, sondern ausschlichtich sepalpolitische Gründe entiderdend. Auch die illbeiche Einwanderung ist niegends verboten. Im übrigen bestehen Einwanderungsverbote für Kranke und Zuchthausler (Argentinien, Ecuador, Uruguan), Arbeitsunfahrge, Bettler, Landstreicher und Zigenner (Argentinien, Gestauen, Uruguan) und für Arme (Aegentinien, Brafteen, Costancea).

Rannda bat feine Einwanderungegeleigebung im wefentlichen nach bem Borbild ber USA. eingerichtet.

In Afien fragen bie Einwanderungegefete vorwiegend religiofen Charatter (Iflam).

## ohne völkische Derpsichtung bedeutet nationalen Untergang und soziales Chaos

Das Beilpiel der judifden Zerfetnug des Erften Romifden Imperiums

#### Die ftartfle Dacht bes antilen Curopa

Das antite Guropa bat teine zweite Dacht von gleicher Starte und innerer geftigteit bervorgebracht, tote fie bas Erfte Romifche Imperium vertorperte. Zwei große bauenbe und erhaltenbe Arafte hatte es aus der alten Monnichen Republit übertommen, bie es unbestegbor machen tonnien: jum einen, bee einzigartige Staatstrabition und politifche Ergiebung bes romifchen Burger. tums, bas in ferner inneren Beichieffenbeit eine mabrhafte Unuberwindlichteit borg; jum anbern, die durch Jahrhunderte exprodes und gefteigerte militärischetriegerische Bucht romischen Golbatentums. Beibes war bon Daus aus banfelbe, benn ber romifche Burger mar Trager ber Wehrpflicht, ober, wie man beffer fagen muß: des Wehrrechtes. Michthurger waren ein für allemal vom Dienif in ben Legionen ausgeschloffen. Dieje boppelte Rraft und Dronung von Burgertum n ib Golbatentum Schien bas Insperium gegen alle inneren und aufieren Berjehungen und Befahren fur afte Beiten ju fichern.

Und dennoch ift diefer Kolog im Lauf weniger Jahrhunderte gerfallen und hat fich innerlich und juleht auch duferlich aufgeloft. Warum? Bo lag bie Urfache biefes Unterganges Alle Zeiten und Wöller tun gut, barüber fich ju befinnen und aus diefen einzigartigen geschichtelichen Abläufen ju lernen!

Denn ber Grund biefes Untergangs mar weber ein nichtlärticher nech ein machtpolitischer, man tann nicht fagen, daß eine andere, ftartere Macht Rom und fein Imperium "bestegt" und daburch vernichtet habe. Die Mieberloge und der Untergang volliogen sich an einer gant anderen Stelle- in denjelben Jahrhunderten, in denen die rominden Legionen unbestegt die Grengen ichübten und hielten, wurden im Innern jene politischen und geistigen Grundlagen des Staates von dem Burm ber Zerfehung gerfressen. Wabrend die tapfersten romischen Kaifer die militarische Abwehr fief nach Affen hinemtrugen, saben sie tatenios zu, wie Worder-Affen selbst ben

wirtschaftlichen und raffischen und gerfigen Rampf um Europas Leib und Seele mitten heremwarf in die europaischen Provinzen und in die Sauptstadt Rom selbst, und wie dasselbe Bürger- und Boltstum, bas einzig tragfähiger Rern und Gemedlage bes Imperiums war, ber Auflosung verfiel

#### Die Berichleuberung bes Burgerrachtes

Die Beschichte und Sutmedlung bes romifden Bürgerrechtes in ber Katlergert ift wie ein Spiegel ber Befamtentwidlung.

3m alten Rom batte es fich welentlich um bie Ausweitung bes urfprünglichen Stabtburger. rechtes der Bewohner der Stadt Mont auf die Catiner und Italifer gehanbelt. Diefer Projeg finbet feinen Abichluß ju Beginn bes erften Jahrhunberes por unferer Beitrednung. Geitbem ift aus bent Stadtburgerrecht ein Stanteburgerrecht geworben; jest ift, wie einft ber beutiche Forfcher Mominfen ce formulierte, gibte romifche Burgerichaft bie Confoderation (b. b. ber Zufammenichluff) ber famtlichen Bürgergemeinden". Bohl mar bie italifche Salbinfel von Daus aus von verfeseebenen Wolfstumern bewehnt; aber bie jabe Kraft ber Latiner hatte fich mehr und mehr burchgefest und, indom fie Italien latinifierte, einen Dationalftaat ge-Chaffen.

Diefer gefunde und natürliche Projes der Staatsbilbung aber trat fert Cafar (Gajus Julius Cafar 100 bis 44 b. Beitr. ber großte Staatsmann und Relbberr Rome) und in ber Raifergeit in ein vollig neues Stabium. Je mehr bas Imperium fich in Europa und hinüber nach Afrika und bis tref nach Affen hinein ausbreitete, befto ftarter wurde bie Werfuchung, Die Mellionen weuer "Bewohner" bes Reldes in die Staatsburgericaft einzubeziehen. Coon in ben Burgertriegen grifden Cater und Pomiejus, Mart Anion und Offabian wurben gauge Legionen aus Michtburgern gebilbet, bie mit bem Eintritt in bie Truppe wid burd ibn das Burgerrecht erwarben. Unter Auguftus (Erfter romifder Raifer 63 v. Bit. bid 14 m. Bir.) und feinen erften Dachfolgern gefcab





Kaifer Septimites Severus mit feiner Jean Julia Domna und den Sohnen Cararalla und Beta

noch einmal eine Befinnung. Die Refentierung der Legionen wurde nochmals fast ganz auf staliebe Bürger beschränft. Aber danach, vollends seit Trajan (Romischer Kaiser 98 – 117 n. 3tr.) und Gabrean (117 – 138 n. 3tr. Nachfolger und Aboptivschin Trajans), fragte man immer weniger nach der Hertunft der Refruten, die durch den Eintritt in die Legionen sojort ober, wenn sie hilfstruppen waren, späiestens beim Abschlift ihrer Dienszeit unt dem Burgerrecht beschentt wurd a, wie das beute j. B. in Frankerich auch der Fall in

Diefe militarifden Berleibungen bes Burger. rechtes aber waren nur ein Zeil ber Ausweitung, Die wir zu beidireiben baben, baju berjenige Teil, ber das noch verhaltnisniäßig befte und fraftvollite Meridigmaticial embradite. Beient id ichimmet war bie fonflige maffenhafte Berichen. tung bes Burgerrechtes burch bie Raifer: fowohl an einzelne Individuen, wie an großere Gruppen von Perfonen, wie an gange Gemeinden und Canbidaften, ja ichlieftlich an alle Bewohner des Reiches. Dies legie war der hobepinft der Entwidling im Johr 212, als Raifer Caracalla ber Cobn ber noch zu ermabnenben inreichen Prieftertochter - (fiehe fein Bilb im Schulungebrief 4/39, Bubfeite 3) in der logenannten "Constitutio Antonimana" bas ronifde Burgerrecht grund. fablich allen Provingialen jufprad. Ein Schrift fteller fener Tage tann re ift ben , toxas Rom imus", b b römider Barger fer, wer "in orbe Romano", b. b. im Beint bes Momiden Reiches lebe. Es war zuleht wirklich fo, daß es Michtburger nur doch in ein paar anfierften Brengbegirten bes Reiches gab Athtopen, Caragenen u. bgl.

Alleder nur ein Teil ber Entwicklung, diesnial freilich ber verhangnisvollke und folgenreichte, war die Verleihung des Vürgerrechtes an die freigelaffenen Staven. Es war dies an fich eine altrönusche Sitte, die aber jest, als Italien von Staven aus aller Betren ländern überfintet wurde, eine nie geabnte Vedeutung gewann. Moch Rugustus hatte die Freiloffung erschwert und vor allem Heiratsverbote zwilchen Freigelassenen und Freigeborenen durchgeführt. Aber schon sein Machfolger Tebersus gab im Jabre 19 neue Erleichserungen, und seitebem nahm der Einstrom freigelassener Neuburger ümmer mehr überhand. Die Juden hatten sogar eigene Freigelassenen. Sunagogen, von denen wir in Rom selbst mehrere kennen.

Biele diefer ehemaligen orientalischen Stlaven tamen durch ihre Geschaftstüchtigteit zu Reichtung; Petronius schildert in einem berühmten satirischen Roman "Das Gastmabl des Trimaldio" einen folden Neureichen, eben Trimaldio. Wor allem aber war ihnen und ihren Nachtommen damit der sotiale und politische Aufstieg geebnet. Es gibt ein bitter satirisches Wort eines römischen Schriftsstellers jener Tage: der Dichter aus dem Wolf des Romes und des Ruma (d. h. der echte, eingelessene Römer) musse darben; aber die "Bürger" aus Strien und Parthien spielen sich auf, am meisten der "Retter", der noch neulich als Stlave auf dem Stlavenmartt stand.

Schon unter Rauer Claudius (41 - 54 n. 3tr.) find Freigelaffenen. Cobne Senatoren bes romifden Reiches geworben; unter demielben Raifer wiffen wir, daß hobe Staatoftellen in femer Umgebung nut Freigelaffenen - Pallas, Callifibus, Dareufiss - befeht waren.

Co ift nicht auszudenten, was an geiliger und rainider Auflojung hinter biefen Entwieflungen liegt, um fo mebr, als faum noch eine ernifbafte Einfdrantung ber Chefreibeit gwifden freigelaffenen Staven und freigeborenen Burgern bestanb. 2Das wir geschildert baben, bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als bağ ber "Römer" — bas heißt jener geichichtlich und völfisch in fich geichlossene Reen des Amperiums — alo eigene politifche Grofie aufgebort batte. An feine Stelle mar bie neue "Burgerichaft" bes Momefchen Reiches getreten, in QBirflich. feit eine aus gabliofen Woltern und Raffen und Raffennufdungen gufammen. unb burchemanbergemifchte Maffe von Menichen, unter benen mehr und mehr bie Orientalen bie gelflige Rührung gemannen

#### "Bute bich vor ben Juben!"

Aber bas Bulb wirb erft vollstandig und die gange Bedeutung diefer junachit politischen Entwicklungen wird erft voll fichtbar, wenn wir dies Emitromen bes Drients in den Körper des Römertung nun im einzelnen genauer betrachten

In ber vorderften Reibe ber Berfegungomachte fieht feit langem tene felbe Macht, bie noch bie Bolter bes 19. unb 20. Jahrhunberts gerfrift; bas Jubentum. Aus bem Jahr 41 ift uns ein (beute in Berlin liegenber) Papurus erhalten, ein Brief, in dem ein alerandrinischer Großtaufmann feinen berschuldeten Geichaftefreund warnt, bei einem Juben eine Unleihe aufgunebinen, wober et ben bentwarbigen Rat gibt: "Dute dich vor den Juben, wie fich alle Welt vor thren hatet!" Man fann bas Wort uber große Leile ber Bevolterungs. und Birtichafingeldichte ber romifchen Rauergeit fdreiben. Stantlich und als felbffandiges Boll mar bas Jubentum feit Dompejus (ronnicher Reldberr. Zeitgenoffe und Begner Cafars, 106-48 v. 3fr.) und vollends fert ber Berftorung Berufaleme im Jahre 70 vernichtet; ein folger Triumphbogen, ber

Titusbogen mit feinen Reliefs, gibt bavon noch um heutigen Rom Runde (vgl. Bilbieite 3). Aber in berfelben Zeit hatte fich ber Judenftrom noch ftarter als juvor über die Welt ergoffen und bes gannen fie, eine Geiffel der Wolter zu werben.

Eines ber wichtigsten Ausfalletore war dabei bie Stadt Alexandera an ber Relmunbung. Shon ber der Gründung hatte Alexander ber Große tnagreiche Buben in ber Giabt angefiebelt. Balb batten fie einge Begiebungen jum Reitigsbaus ber Ptolemaer und teilweise miditige Ctaureftellungen iane, But I. Jahrbunbert mar Alexanderia eine faft sur Balfte judifche Stabt: gwer bon funf Stabtbierteln waren jubifch, unb auch in ben übrigen Stabtteilen mobnten ihrer, wie ber Jude Philo rummend berichtet, nicht wenige. Cafar hatte ibnen mit anderen wichtigen Privilegien bas ftabrifde Bargerrecht bestatigt; Augustus und Claubius erneuerten die Privilegien, Bor alleni wirtschaftlich hatten lle eine bervorragende Stellung im öffenilichen Leben Ugrptens; fo waren Flufpoliter und Pluffielle bes Milftroms im mefentlichen in ibrer Bant, mas bee jubifdie Schriftfteller Joieplus ausbrudt bie Romer hatten ben alerandrinischen Juden "bie von ben ptolematichen Romgen ihnen verliebene Wertrauenolfelung belaffen, namlich die Alewachung bes Aluffed". And diefem Alexandria und bem bamaligen Agupten find aus noch Conflamen und Minmenbilber erhalten, beren Ropfe und Benidter berebte Reugen bafur find, wie ftart biefe Bevolferung von jubifdien und judenartigen Topen burdiest war. "Swie Bilbfeite 3.)

Von Alexandera aus und von den auderen Hafen, fladen des Offens aber fironten die Juden zu Toufenden und aber Taufenden weiter: nach Mordafrika, Griechenland, Nom und in die westlichen Provinien. Diese Ausbrettung des Judentums zu einer "Diasvora" (= "Zerstremma") batte schon früh ihren Anfang genommen. In der ronuschen Zeit fich sie die in die Donavlander und die Rusten des Schwarzen Meeres, die ins südliche Svanzen, nach Graften, an die germanische Grenze, zu die zum Miederrhein und die germanische Grenze, zu die zum Miederrhein und die nach Britannien vorgedrungen; in Trier sind sie um 275 nachgewiesen, in Koln gab es 321 und 331 eine festorganisserte Judengemeinde. Jest gilt erst recht das Wort eines Schriftstellers schon aus der Zeit Susson

"Man tann nicht leicht einen Ort finben, ber nicht biefes Boll aufgenommen bat unb ber nicht von ibm eingenommen wird."

Ihr Einfluß, vor allem im Sanbel, war gewaltig. Der Beruf bes Raufmanns, vom tleinen
vausterer bis zum Groutenimann und Groubentier, ja bis zum Bantier von Gliedern der taiserlichen Familie, ist besonders von ihnen bevorzigt.
Daß sie ichen bamals ihr Handwert verstanden, beweist eine von Josephus erzählte Geichichte, wie ein
Jude billiges DI in großen Mossen auftauft und
mit 900 Prozent Geminn vertauft; ebenso der Sas
des Inland

"Dem Juben follst bu bas Abervorteilte zurudgeben, dem Michtjuden brauchst bu es nicht zurudgeben."

#### "Die Bolfer ber Belt werben bie Stlaven der Juden fein."

Eine wichtige Molle fpielten bie Juben ichon bawals im effavenhandet. Bor allem auch bie gallifden Juben icheinen mit biefem Gewerbe gu tim gebabt zu haben, was sich bier, in der Rabe der germanifica Grenze und angenchis der germanischen Ctaninies. und Bolferwanderungen babin auswirfte, dak der Talmub auch von "gotilden" Gtlaven in gubifdent Befit ju berichten weift. Der rufniche Jude Dubnow, ber vor einigen Jahren eine gebnbandige "Beltgeldnichte bes jubifden Bolles" geidereben bat, nennt biele Beidaftigung ber galbijden Juben ein menig ichambaft; "Banbel nut aus ben entfernieren Gegenben Galliens und Germaniens gebolten Arbeitstraften". Es nonnt nicht wunder, ban fich auch icon balb Berbote bes Minbrandes der nichtindiichen Stavin jur Konfubine bes Inden notig maditen.

In brefe Jahrhunderte fallen auch die Unfange bes Talmub. Schon in feinen alleffen Schichten fieben Worre wie

"Der hund bat ben Worjug vor bem Richtenben."
Der "Ihr Juben beifit Menichen, die Wölfter ber Welt aber beifen nicht Menichen, fonbern Aleb."

Der Beile unter ben Dichtiguten verbient ben Teb."
Dere "Geit bat bas Bermögen ber Michtjuben ben 3uben peringegeben."

Das ift fcon bamale bie burd alles hindurditternbe Stimmung bes Baffes gegen alle Michtguben. Dan traunt von ber Zeit, mo, wie es beift

"bie Wolter ber Welt bie Staven ber Juben fein werden." Obert "Die Boller ber Welt werden tommen und ben Stand unter ben Jufien bes Ronigs Meifiat leden; fie alle werden tommen und auf ihr Angeficht nieberfallen vor Berael und zu ibnen fogen: Wir wollen eure Stiaren fein. Und jeber Jube wird 2800 Stlaven haben."

Ce isi nicht verwunderlich, daß sich ichen bamale eme icorf antifemitifde Bewegung regte. 2Bir haben eine Bulle von Außerungen ber griedulden und ber romifden Corifffeler über bie Juden, die klingen, als wenn sie beute gesprochen maren. "Gie fint voll feindlichen haffen gegen alle anderen", fagt Taritus. In Trier bat mait in ben Topfermerfftatten ber romifden Beit Terratotta. und Brometopje und siguren gefunden, die was Gregfried Locidule als eriter beachtet ju haben das Berdienst hat - nichts anderes find als Jubentarifaturen (2166. 8 - 14); eine barunter ift fogar offentundig eine berbe (und barum fur bie öffentliche Abbildung unmögliche) Werholmung ber Wer mudung einer Matubig eine bemert, geben Die e Roph and the rech is gen tekendig, rado bis a disperte was bie Wolfer - und in Trier boch wohl ichon bas germantidigallildie Boltstum . - biefem "Bolf" und fernen Wertretern gegenüber empfanben

Wir bengen jeit wenigen Jahren noch ein anberes, gang eigenartiges Dentmal für bielen Geift

bendertet eines der alteften uns erhaltenen Gemalde jübilcher Gerkunft!
Befanntlich ift ein besenderes
Beifpiet für den Bah und Berrichaftsanlpruch der Juden über
bie Michtjuben das Buch Efiber – über bas ja anch
ichen Martin Lutber einst seinen
nauten Zern ergeben bat. Um
bezeichnenbilen aber ift, wie bies

jahrhondertenlte Buch immer wieber gelefen unb abnebiete murbe Wein anhalt ift bie triumphierenbe Dariteffung, wie ber perfifde Greptenig leine ichte Memab in verflout, um bie Jutta Eftber que Konigin jo machen, mir barauf 75 000 Dlichtinben biebergemeneit merben, wie ber ben Jaben sonbliche Mer fler Daman gebangt und an feiner Stelle ber Bollinde Marbechar jum triten Berater bee Bropfinian erboben mieb Im Dievember 1932 ftich in ameritanische Welebrte bei ber Musgrabung bee romiiden Ranede Dura Curepes am Eurbrat auf bie Mai ern einer Grnagoge, bie nach bem Aife weit ber noch erhaltenen Baumideift im Jahr 245 achait morben ift. Obre Bunde maren ven oben bis unten mit prachligen, jumeift moblerbaftenen Bilbern bebedt. Und unter biefen Bilbern ift ein haratieriftlicher Bujall, eber wie leicht auch mebe ace ein Burall - eines ber beiterhaltenen bie Dur-Bellung eben bieler Enbergeidichter

Die Unden fite neben bem Grecklonig aus bem Konngeiften, ein Bote tommt forben eilends bereimarftung und nberdringt bem Konig und ber jublichen Ronigin die Nachricht über Damans Dentrichtung und iber ben Tob ber Indonteinde; links branat, bech ju Moch, ber neue jubilne Minister Wardowar – bas Gange in bierer Bungage bes Jabres 245 gemalt als bas ftolge Bird bes Berrichartbamprockes ber Jubin über bie Polifer, bet Teinmibes über alle Feinde ber Jabenschaft

Es war gewiß tein vereinzeltes Bild; es mag in mander Sunagage bes Imperium Nomanum feine Predigt gebalten haben Schon bamals murbe in ber Indenichaft - und wird noch beute - alliabelich ein großes Beft gefeiert, das ausichlichtich ber Ermnerung biefer Einber-Geichichte und bes judiechen Trimmebes über bie Richtinden bient bas Purimfeit. Uber feinen Sinn gibt wiederum ber Talmub einen eindeutigen Ausschaft

"Dan neuß fich am Purimfeft (nor Frende) finnlos betrinten."

"Bin muß am Purinetell fagen Breffucht feben alle

#### Das jubifde Bürgerrecht

Das find bie hinterarunde, bie mon miffen und feben maß, um ju vertieben, werum es fich bei ben und beidrattigenben Geogen banbelt. Eben biele Buben, beren Birten mir beidrieben baben, werten jest romiiche Burger, fpateitene, wenn nicht ichen



Das Eftigerbild aus ber Synagoge in burg (Umzeldnung bes unt Dilbfelte 3 burgeftellten Bilbre)

langit, im Jahr 212 burch jene Constitutio Antominiania" Aber iden ber Gelduchteichreiber Josephus, im I Jahrhundert, erzahlt von Juden in Spheius, im Sarbes, auf ber Insel Deles, bir bas tonnicke Burgerrecht beiaffen, und es tann teinem Americi unterliegen, daß hasfelbe in jahl eien an beren Stadten ber hall mar, vor allem in Alexandria In Rom waren gleichinfle idien im I Jahrhundert, wie ber Geichichteichter Philo endmi, die meinlen der hort wohnenden Juden tomitche Burger Daß viele von ihnen freigelaffenen Studen gogen besachen, ermalinten mir idien

Damit abet ftanb bem Tiben alles eifen Den bem Dauptrecht bes romuchen Murgere machte er freilich meithin teinen Getraud, beriebe Briephiis jabli lebr befriedigt eine gange Meibe von Perord nungen auf, in benen bie Inber bie remifche Bar ger find, vom Krtegebienit befreit merben 29ebl aber ficen fie bid, mus an Eintluffen und Ctellungen gu ereeichen ift. Mie miden von Juden, die Die romifdie Mittermurbe brianen millen von anderen, bie am Matterbef at 6. unb einging n, miffen, bab Meres Gemablin Poppan forft 651 eine Unbangerin bes Nabentums auf bem Railertbron mar Mehrtad baben bie Juben Binrichtungen ihrer Begner ertmangen. Wenn fie a idtretidenbinein einmal aus Rem verleieben wurden. ip lebrien fie bod flets iehr raid wieber joriid. Ein und erhaltener gebengequerricher Papprus ichilbeer mit antrecht gefinnte Mauret ben Mailer Grajun beldmoren "Bir willen, ban bein Stanis. rat woller Juben fint !" Mondie ber Chifte. bee fie fich von ben tomifden Regierungen und Kalleen in ihrem Chat und ibret Privilegierung baben aufftellen laffen - genan wie fpater von ten beutiden Raitern -, find und noch erhalten

Und basieibe Jubentum bat in berfelben Beit jene oben jitterten Worte gepragt, ober auch einen Sab wie biefen:

"Konige werben bir Geidente bringen. QBanu? Bu ber Beit, ba bas Donielde Deid vernichtet fein werb."

Daju aber fommt jugleich bas Einfromen bes Judenblutes in bie Boller, bas beint bie Railen. mifdung greifden Juden und Dichtinben Um fich deren Bedeutung florzumachen, min man wiffen, daß biefe antite Judenichart im Lauf des balben Jahrtaufends imrichen bem Ende bes Erels

und ber Raiserzeit von einer balben Million auf tunf Millionen angewachen war, bas bedeutet aber auf 7 v. H. ber Gesamtbevölkerung des Imperium Romanum. Man bebenke: bie Indenschaft von Deutschland betrug 1925 eiwa 1 v. H. der Elejamtbevolkerung, die von Berlin 4,3 v. H., die von Frankfurt a. M. etwa 5 v. H. Etwa 7,36 v. H. ift die Judenschaft des beutigen Itanien. Ich wiederhole im Blid auf diese Zahlen: in der romischen Raiserteit waren 7 v. H. der Gestamtbevolkerung des Imperiums Juden!

Das ungeheure Unwadifen ber Juben von einer halden auf funf Mickionen ertlart sich, neben der nathrliden Ansbreitung, aus bem Beitritt jablreicher gum Jubentum übertretenber und bamit Juben werbenber Miditjuden ("Profeinten"). Mit bielen aus allen Raffen tommenben Profethien hat nun burd Jahrhunderie bin ein ungebemmter Beirats. unb Ber. milich ungebrogeft ftattgefunden. Dier, in diefein ungebeuren Mildeprozeff biefes Beitraumes, liegt bie eigentliche gefchichtliche Urfprungefielle beffen, was beute als jubiiche Maffe ober vielmehr als "Raffengebuich", wie es Bans Buntber bezeichnet, unter ben Boltern lebt. Borberafinfilde, mebiterrane, erretto de rio antidic, negerodic merbiidie Raffenbeffandteile find barin enthalten. Diefes Rollengemild touchte am Anfang bes Mittelatrers um (Abetto unter und blieb bort melentlich unverandert, bis es - burd bie Emanupation aus beni Gibetto befreit - in bie abenblandiften Bolter tub beren Rulturen und Bollsmmer noch einmal einftrente, und noch einmal beren Ctaateburgerrecht in Anspruch nabin, und ibnen wieberum basfelbe Berbangins brachte, wie anderebalb 3abrtoufenbe fruber bem Monuschen Imperium: Die politifche und feclifche und raffeumaffige Rerfesung.

#### Der Einbruch bes Drients

Aber ber Jude mar nur eines, wenn auch — auf bie Dauer gesehen — bas miditigste und bleibendste ber Zerschungselemente. Bitter schreibt ein Dichter bes 1. Jahrhanderts, bas Rom seiner Loge sei "nicht von eigenen Bürgern belebt, sontern von der hefe bes Erdhalls". Ein anderer: langst ichen sei ber spriche Flus Oronies

Nachzeichnung eines Bildes: "Myfterienweihe" aus Pompeji





Der comifche Gberpriefter der fleinaffatischen Gottin Kybele 1"faberes fiebe untentehenben Tex!)

en den Tiber gestromt und habe fprieche Sprache und Eite und fich feribictende Dirnen nut fich ac bracht. Oder: "Romer" fem, bedeute nichts mehr, pur noch biejenigen leben in Rom in Purpurgemändern und auf Politern, die erft vor lurgem mit bem spriechen Schiff jugewandert seien.

Damit ift ichon bervergeboben, wie biefer Euc. bruch bes Orients auf den verldnedenften Gebieten erfolgte. Die alte griechifdie und romifdie Religien werben von frembartigen und zum Teil widermartigen prientalischen Rulten verbrangt und bas religiefe Leben mit Gunudentum, fulttider Proftitution, Aftrologie, Zauberwefen und anderem burdiest. Die erfte biefer in Rom einbringenben Gottbeiten mar die flemafiatifche Bottin Anbele, Gie brachte mit fich ihren Be gleiter Attis - ber fentimentalen Sage nad einen aus liebesichmerg fich felbit entmannenben Birten - , baju aber bie gange phrogeldie Promingfeit mit entmannten Prieftern, barbarifden Riten, Ge.bft verfiummelungen und blutigen Umjugen. Geit bem 3mesten Punighen Rrieg batte Ribele in Rom ibren Cinatetempel, aber freilich gunodift in einer bodift absonderlichen Lage. Das alte odite Romertum lebute fich gegen ben gangen Unfug in einem folden Make auf, bag gwar ber Tempel gebulbet murbe, bag aber ben ronulden Burgern Die Beilnabnie am Tempelbieuft und vollenbe ber Einfrit! tn bie Priefferichaft fireng verboten war. 2Bir beliten noch ein Bilonis bes romifden Oberprieftere ber Anbele, "Ardugallus" genam i neben ber frembartigen Bestalt fieht man bie Geißel mut ben eingeflochtenen Bleiftuden gur Gelbigerfleifdung. Dan verfieht ben Wibermillen bes Momertume. Aber unter Raifer Ciaubins (41 bie 54) murbe jenes Berbet aufgehoben, und von mun an fand ber Rult nicht nur bie volle Freibeit, fondern auch jede amtlidie Forberung.

Eine anbere, befonders verbreitete Religion mar Die Verehrung bes agoptifchen Gotterpapres Dies und Oferis, bei der vornehmen romifden Befellidiaft besonders beliebt. Caligula (37-41) errichtete auch biefen agoptifden Gottbeiten einen Staatstempel mitten in Rom auf dem Marbielde, in beffen Saulenreften man noch eine Borftellung von ben mertwürdigen und frembartigen Rulten und Rulibildern - vor allem beiliger Tiere gewinnen tann, bie jene Gotter mit fich brachten. Andere Belder wieber jeigen wilbe, orientalifc anmutende Tange. Diebrere Raifer pragten Mungen, bie auf der einen Gerte ben Ropf bes Raifers, auf ber anberen bie äguptische Göttin ober ihren Tempel jeigten: barunter Wespasian (69 - 79), berfelbe, ber jufammen mit feinem Gobn Tifus ben Krieg gegen die Juben fiegreich durchgeführt batte.

Eine angeheure Rolle fpielen Aftrologie, Bauberwefen und alle Gorten von Muftegromus; gleichfalls von Often ber bringen fie vor,
bas alte Griechen und Romertum immer flürker
uberlagend. Einst war es anders gewesen. Im Jabe 139 v. Bir. waren noch die dolbaischen Aftrologen aus Rom verwielen worden. Der alte Cato
batte feinen Leuten den Umgang mit foldem "Befindel" verboten. Das war die Stellung des echten
alten Rom gewesen. Jest, in der Kaiserzeit, steben
bie Aftrologen boch in Ebren. Bezeichnend die
Schilderungen mancher Schriftsteller. Der eine:

"Weele Momer lengnen gwar bie Eriften, gettlicher Beien im himmel, aber fie magen es nicht, auf bie Strape in geben, in ellen und zu bem Ralenber nachgefeben haben, was ber Mertur fieht und welchen Brab im Sternbild bes Arebies ber Manb innebat." Der ber unbere.

"Bite bich, einer Fran ju begegnen, in beren Sanben bu ein aftrologisches Buch erblicht, Wenn ihr ber affrenemelichen Berechnungen abenten, fo werb fie fich nicht von ber Stelle rubten, mag ber Dann von felb geben poer und Baterland beimilebeen. fab's fie ein Beenwen im Augen-



Julia Maeja, die jyrijde Priefterntochter, die Großmutter Clapabale





Ridings den Clagadal

Linto des Appl den Ant seu

Redito des des Circus son Circus se só no Estumphengen,

ous Connecidaries belanent und Rom gebrahl

reinfel, fo fielt fie bas horoffen, um bie rechte Augenfnibe

Bon einem jur Beit Meres lebenben aftrologifchen Argt beigt es, er habe burch feine Praftifen fo viel verbient, bag er ein Bermogen von 10 Ditlionen Geftergen hinterließ, Gleichzeitig ift bie bamalige Well bis obenan voll von Amuleiten, voll von Zaubergebeten, Beichmorungen, Mante uim. In ben Pappre find und Liebesanmlette, Schonbeite. jauber, Zauberspruche für Geburtebilfe, gegen bofe Beifter, gegen Ropfweb, Storpionenflich, Migrane und vieles andere erhalten. Natürlich bringt die Uffrelogie auch tief ins religiofe Leben ein, wir finden, wie die Botterbilder jum Teil mit den Tier-Treisjeiden verbrauf werben. Moftische Bilber, bie uns in Pompeji und anderwärts erbalten finb, jeigen, wie der Menich durch allerlei ninfielche und magifche Miten - Anspeitschung, Entbullung eines gebeimnisvollen Rorbes u. bgl. (vgl. Abb. S. 243) - in bie Banber- unt Dipfterienreligionen fich einweiben ließ, um fo fein Leben gegen bie unbeimlichen Machte ju ficern.

Aber nicht nur die Mieberungen eines primitiven Woltslebens, sondern ebenso die Boben des gei-ftigen und literarischen Lebens werden immer ftärter vom Often ber bestemmt. In der Philosophie war es vor allem der Meuplatoniomus, der orientalisches Denten einsuhrte. Liffe seine grouen Vertreter wie deren Verlaufer find Orientalen Ummonius Sollas und Plotin stammen aus Nappren, Numenius und Perphorus aus Sprien, Jamblich aus Colesprien. Für die Literatur ist der Sprex Lucian topisch, der Vielschreiber, der Geselschaft wird, — "der Heinrich Deme des Zweiten Jahrhunderts", wie ihn D. St Chamber-lain nannte.

Sand in Sand mit diefen gangen geistigen Entwickungen aber geht nun naturgemaß auch hier
wieber die volltommene raffelde Berfehung. Was wir beim Jubentum faben, war im Grunde nur ein Ausschnitt aus dem gesamten Beichen: alle Raffen und Raffenfehen fchteben fich von Often nach Westen und von Westen nach Often ineinander und laffen in wilder und hemmingslofer Bermiichung jenen Ruffen- und Wolterbreientsteit bas Mittelmeerbeden auszeichnet. Die geiftige und politifche Auflölung, bie Auflölung von Gefellichaft, Burgertum und Sitte wirb, wie immer, jugleich jur biologischen Erfcheinung und jur biologifch begründeten Kataftrophe

#### Sprien auf dem Raiferthcon

Dichte erleuchtet die unauftrennbare Bermobenbeit der geiftigen und der politifch-ftaateburgerlichen Lage beffer als ein paar Bilder vom Kaiferthron.

Im 2. Jahrhundert lebte in bem fprifchen Stabtschen Emeja ein Mann namens Baffnanos, Oberpriefter am Tempel bes Schwarzen Steines, bet Stadtgottheit von Emeja. Er hatte zwel Töchter, Julia Domma (Abb. S. 240) und Julia Maeja (Abb. S. 244). Durch diese beiden Frauen murbe ber sprifche Priester — Schwiegervoter, Großvater und Urgroßvater von nicht weniger als fünf romisichen Raisern. Gassanos

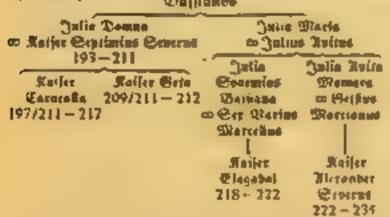

Unter biefen Raifern war Caracalla (Cour 4/39 Bilbleite 31) ber für bie mehrfach erwabute "Constitutio Antoniniana" und damir für die enbgültige Berichleuberung bes romiden Burgerrechtes Berantwortliche. Alexander Geverus (Momilicen Raifer von 222 – 235 n. Zir.) war es, ber öffentliche Coulen für Aftrologie errichtete und ber ben Lehrern ber Aftrologie ein Jahrengebalt anwies. Clagabale Regierung (218 - 222 Wornanger bon 3. Geverus) aber bilbete bie grotesfefte Epilobe und ben fcmadvolliten Tiefpunte ber gangen romtichen Katlergeichichte. Er war urfprünglich felbit noch Priefter in ber fprifchen Ctabr und am Tempel femes Urgroftvaters Balftanos. Come chrgeigige Großmutter Julia Maeja (Abb. G. 244). machte thu jum Rauer und nun bradite er un Eriumphwagen ben forniben Bott, ben Edwargen Stein, nach Mom. Er ließ Müngen pragen, bie auf ber einen Geile feinen Ropf tragen und bie auf der anderen Gette bas Wiergelpaun mit bem runten Stein (mit einem Abler vergiert) geigen, - und bamit ben Gott bie Conne nicht freet, find am Bagen vier Conneufdirme angebracht, Die ibn beichatten (Abb. S. 244). Als ber freifche Gott bann in Rom angetemmen war, erbaute ibin Clagabal fivel Prachiteinpel, in benen er nun felbit, eigenhandig, biefen allem abendlanbildem Empfinden Sohn fprechenden Rultun gelebrierte, nur allen feinen Ausidimerfungen und Webermartigfeiten: er, ber laiferliche Priester. Ein besonderes Feft mar g. B. bie mit bem großten Geprange gefeierte "Sochieit" bes fprifden Gottes mit bem Polladium aus dem Tempel ber Wefta — ein hohn: der altromischen Göttin der Keuschheit! — und ein andres Mal mit der, eigens zu diesem Zwed nach Rom geholten Stadtgöttin von Kartbago.

Ober ein anderen Beifpiel vom Ratferthron. 3m Jahr 248 murbe mit Geprange die Laufend. Jahrfeier ber Grundung ber Stabt Rom begangen. Die Diillenntumsmunjen, die bamals geschlagen wurden, find und erhalten. Der Kopf, ben sie jeigen, ift der bes Philippus Arabs. Dieser romijde Kaifer im faufenoffen Jahr ber Stabt Rom aber mar — ber Sohn eines sprifchen Schrieben der Gegend von Damastus. "So gaben bie Besiegten ben Siegern Beiebe!"

Das find bie Tatbeffande bes untergebenben Erften Monufchen Imperiums. An fie muß man etinnern, bamit jeder verfteht, mas es beifit, menn mir behaupten: Die Beichichte und Entwidlung bes romifchen Burgerrechtes in bee Ratierzeit fer mie em Spiegel ber Befamtentwidlung; bie politifdie Berfehning und Auflofung fer Musbrud und Antfluß und Auswirfung einer bahinter liegenden gerfligen und teeltanichaulichen Berfebung; wenn wir fagen, bag, mabrent bie Legionen und Relb. berrn am Eupbrat um bie militarifche Ofigrente rangen, ber wirfliche Rampf und bie Entideibung des Kampfes in Rom felbft ausgetragen wurde. Man verftebt Genecas (Romifder Philosoph, Beitgenoffe Raifer Meres) Wort, baff die Gebrauche diefer öftlichen Mölter - er meint vor allem bie Juden - berart um fich griffen, bag fie foon in allen Landern Aufnahme fanden. "Go gaben bie Bellegten ben Giegern Gefege." Man verflebt, wie es moglich mar, baft biefes Juperium, biefe ftartite und burd bie ftartiten Trabitionen gebaltene Madt des autiten Europas, gerfreffen und gerfent und burcheblt wurde, bis fle gilainnienlachte

Das Remifche Karfertum, bas Bollwert gegen Uffen, wurde Bente bes fühlfchiorientalischen Dachtitrebens.

#### Und bennoch murbe Guropa nicht Mfien!

Und bennoch murbe Guropa nicht Affen) Dite mar bas noch maglich?

Bon jener großen politiicheburgerlichen Trabition des alten Romertums, femes aiten Burgertums und feines Burgertechtes, mar, aufier gewisen außeren Formen, im vierten Jahrhundert nichts mehr übrig. Was noch bestand, war das heer. Dieles heer des Imperiums aber erhielt in diefer Welt des Untergangs und ber Zerfehung ein Reues, das ihm Bestand gab, und das gerade von diefer Stelle her in den sich auflösenden Korper des Imperiums einströmte, das Germanentum, das in diesem Zeitpuntt die europäische Geschichte zu gestalten beginnt. Die nordischen Stämme bringen ihre junge Kraft und werfen ste in die Breiche: in den geschichtlichen Kampf um Europas Schickfal.

Abolf hitler bat in bentmurbigen Gaben ber Gulugrebe bes Reichsparteitage 1935 geichilbert,

-<sub>1</sub>|-

20

245

http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/schulungsbrief\_jg6\_f6/0039

wie ein geschichte Bergang von gewaltigmer Bebeutung sich volliog, als bie Begegnung bieser germiantichen Stamme mit ber untergebenden Antile
geschah; wie jene ihnen im Sterben bie politrich-militarische Trabition ber antilen
Staaten, vor allem Roms, darreichte — pranich
mit ber weltenschaulichen Dilse bes Ehriftentums —, und wie daraus dann die germanischen
Staatsbilbungen fich vollzogen. Ohne diese, im
wahrhaft lebten Augenblick kommende Rettung aber
ware

"bas Schieffal Europas und ber übrigen Belt, foweit es fich um bie weiße Raffe handelt, nicht ausbentbar und heute jebenfalls nicht vorzustellen".

Die Antite firbt, ein neues Europa bricht an: die abenblandische Rultur, bas neue, auf Jahrhunderte bin wirtsame Bollwert gegen ben Einbeuch Afrens.

Das erfte, große geichichtliche Beifpiel bieler neuen, jugenblichen, die Berfehung hinter fich laffenden Einbert ift Theoberich ber Grofe und fein Offgotenreich in Ravenna, Bojang, ber anbere Erbe bes Monufden Impermme, batte bie Aufgabe gehabt, auf biefe Germanenreiche gefinti, Brudentopf gegen Aften gu fein. Aber Bogang ift felber gatt", felber im Bann ber Dlachte ber Berfebung, und fo tennt es allem die Erferfucht gegen ben jugenblichen Rivalen. Theoberiche Gotenreid verblutet und geht an ber Tude ber Bogantiner jugennbe. Go febr baben jene ben Germanenfürften gebafit, bag fie fein Bilb in Ravenna ausgefrant biben und ban fie ein anberes Dal bas Mofaitbild, bas feinen Darien trug, in bas angebliche Bilb bes bojanlinifden Ratiers Juffillan unigefalfct baben.

Aber bie Rraft ber Germanen ift nicht gu brechen Das Erfte Reich ber Deutiden nimmt bas Erbe auf; bewufit Imupfte Rorl in Nachen an ravennatische Trabitionen Theoberiche an. Auf bem Ratalaunifden Felbern, bet Lours und Poitiers, an ber fpaniichen Dart wie an ben Ufern von Gibe, Saale und Ober, an ber Unffrut und auf bem Lechfelb, bei Liegnig, an ber QBeichfel und Mogat, vor ben Toren Wiene, 1914 bei Zannenberg, 1978 unb 1939 in ber tidechtichen Frager immer geht es um btefelbe Entideibungsichlacht, Die einftmals Momes Legionen am Cupbrat tampften - um Guropas Offgrenge und tim Guropas Schidfal gegen Affen. Co bat auch Duffolini bem italienischen Bolt bas Bewuntfein einer europaifchen Genbung wiebergegeben, indem er, von Morbitalien beginnenb, eine gegen ben jüblichetatarifden Bolidemismus fanatifc tanipjenbe Mustefeorganifation bilbete, fur beren Sieg die neuen Raffengefebe ebenfo gewaltig zeugen



Melaithe & Theodorido and leiner Beltirder in Rubenna. It did no the implications of ababia to be improved to an ababia to be improved to the improved to the

wie die neuen Grenzen bes Imperiums! Immer aber ift es nicht ber Kampf ber noch so tapferen Legionen und Regimenter allein, ber entscheibet. Immer geht es zugleich um die Schidfalsfrage, ob ein gefundes und ftarten Körper und ftarten Bolt mit gefundem und ftartem Körper und Geift hinter ben tampfenden Heeren fteht; ober ob all ihr Kämpfen und all ihre Lapferteit umsonft ift, weil die Machte ber Zersehung Wolf und Staat in ihrem Rieden auflösen.

Wir aber miffen, bag bas Guropa bes zwanzig. ften Jahrhunberte noch einmal haarlcharf an bein Abgrund ftanb, ber bor anbertbalb Jahrtaufenben eines ber größten Reiche ber Beltgeichichte berichlungen hatte, Und wie wiffen weiter, bafi auch desmal - wie bamals - nicht ein gerichtes und Bum Chemen gewordenes "Burgerrecht" mehr ben Staat formte und gestaltete; wir haben en erlebt, daß ein Bürgerrecht erft bort wieber Ginn und Inhalt bat, wo ein Wolf ift. Und endlich wiffen wir, daß en nicht bie Beitbegludungsibeen ber Bolterbundsapoftel maren, bie bie Mettung brachten, fonbern - wieberum im lesten Angenblid - ber Entichluß und bie Lat zweier großer Manner, bie ibre Bolter nen ichufen und benen noch einmal bas gange Guropa banten mirb;

Abolf Sitter und Benito Muffolini.

Großere Abichnitte bes vorflebenden Artifels find enin mir n einer bemmachet erichementen Arbeit bes Berfaffers; "Embruch bes Orients - Untergang des Imperium Romanum , in "Europa und ber Offen", berausgegeben nom Amt Schrifttumspflege bem Beauftragten bes Fübrers für die Chermachung ber gefamten geiftigen und wellanichaulichen Schulung ber BEDID., Berlag Cher, Minden (ericheint un Commer 1918; bort auch ausführliche Literaturangaben.

Bal. ferner aus ben Schriften bes Arideinficluts für bie Beidichte bes neuen Deutschlands, bei, G. Kittel, "Die bestorifden Morausfehungen ber motiden Raffenmichung" 1939; R. G. Rubu, "Das Judentum als weltgeldichtliches Prefen" 1939, Fer dungen jur Judentrage I til 1937 if am dem Cer ag bet Dan ean den Merlagegenitat,

### der NSDAP, wied erfüllt

Puntt 4: "Staatsbürger tann unt fern, wer Boltsgenoffe ist. Boltsgenoffe tann unt fein, wer deutschen Blutes ist, ohne Rudfichtnahme auf Konfession. Rein Inde tann daber Boltsgenoffe fein "

Buntt S: "Mer nicht Staatsbürger ift, foll nur als fieft in Deutschland leben tonnen und mug unter Fremdengeschgebung fteben."

Bunft B: "Das Recht, über Juhrung und Gefeite des Stuates zu bestemmen, darf une dem Staatsdürger zustehen. Daher fordern wir, daß jedes offentliche Umt, gleichgültig welcher Urt, gleich, ob im Reich, Land ober Gemeinde, nur durch Staatsburger belieibet werden darf. Wirt betampfen die korrumpierende Parlamentswirtschaft einer Stellenbesehung und mach Parkteigesichtspunkten ohne Rückficht auf Character und Fahrgleiten."

Buntt 8: "Jebe weitere Sinmanderung Richts benticher ist zu verhendern. Wir fordern, bas alle Richtbentichen, die fest 2. August 1914 in Deutschland eingewondert find, fosort zum Bertallen des Beiches geswungen werden."

muntt S: "Ble Stuntsburger muffen gleiche

Recite und Pflichten befiben."

Siehe dazu die Darftellung unter: "Das Prospramm der RSDUB, wird erfult" im Schnitungsbrief "Ball und Raffe", April 1939, Seite 172 ff., sowie die Behandlung einer Reihe von flaatsbürgerlichen Gesehen im Artitel "Staatsbürgertum als Recht und Pflicht" in diesem Seit, Seite 225 ff.

Gerner fei noch auf folgenbe Dabnahmen er-

gangend hingemielen:

Rene Beamtengejetgebung

30. 3unt 1933, Geles uber bie Saftung ben Berche fur feine Benmien,

14 Ditober 1936 Metchogrundfahe über Ein[tellung, Unitellung und Beforderung der Acideund Landeobenmten. Diefe nom Juhrer erfastenen Reichogrundsage tragen der Grundforderung bes Huntten i den Karteiprogenmme
tach Eignung, Leistung und Bewahrung before
bero Rechnung,

26. Januar 1987: Das beutiche Beumtengefet, (in Zusammenhang bamit die Reichsbeanfetrafordnung) ichalftein einheitliches Reichsbeamfenrecht an Stelle ber bis bahin bestehenden 17 verichiedenen laubesrechtlichen Regelungen. In dem h heiht en n. n.: "Der deutsche Benmte steht hum fishrer und zum Reich in einem öffentlichrechtlichen Dienst- und Treneverhöltnis (Beamtenverhältnis). Er ist der Rollstrecker des Willens des von der Rationallogialistischen Deutschen Arbeiterpartei gefragenen Staates."

25. Bidtz 1939: Gefet jur Unberung des beutichen Beamtengefehes, Unter anderem wird die bisherige etwas sabalterne Bezeichnung der vier Laufbahugeuppen "unterer, einfacher mitterer, gehobener mittlerer und höherer Dienst" geändert in die vollstämtichere Bezeichnung "einsache, mittlerer, gehobener und höherer Dienst".

#### Ditette Ditmirfung bes Bolles

14. Juli 1933; Das Gefet über bie Boltsabstimmung ichafft bie Dläglichteit, bah bas Bolt felbst einer non ber Reicheregierung beubsichtigten Blagnahme zustimmt ober nicht.

7. Blatz 1936: Das Gefet über bas Reiches tagsmahlrecht fest den Kreis der zur Mahl berechtigten Reichsbürger seit. Es gehoren bazu alle nach der ersten Berordnung zum Reiches burgergesch als vorlaufige Reichsburger ertiarten deutschen Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes, die am Wahltage 20 Jahre alt find.

18. Bing 1938; Das zweite Gefeh über bas Reichstagswahlrecht feht an die Sielle ber bisherigen Reeiswahlnsrichluge ben Reichswahlvorichlag, ein neues Rennzeichen unferes einheiltech ausgerichteten Bollsreiches.

#### Boitogemeinichalt

Auf bem Grundfag bes Brogramms ber NGDUS. "Gleiche Rechte — gleiche Aflichten" (Buntt 9) bant fich unfere beutiche Bollogemeinichaft auf. Rein Wefen bes Dritten Reiches bringt belandere Benorzugungen ober Benachteiligun. gen nach Befrig, Gland oder fonftigen fruher ann folaggebenben Unterfchreben. Beim Gefeh über die allgemeine Wehrpflicht gibt es 1. B. feine bejonderen Einzahrigen mehr, ebenjalls werden inm Reichsarbeitsdienst ohne Ausnahme alle fahigen Denifchen, ob Gobn eines abeligen Protomaten, ob Gobn einen Sandwerters ober lonligen Shaffenden, einberufen. Denn Bollogemeinschaft tann nicht auf der Krundluge gleichen Befigen, gleicher Bilbung ober gleichen Stundes aufgebant merben, fonbern unt nuf ber Grundlage ber gleichen Chre aller ehrlich fcaflenben Bollsgenoffen. Rag die Leiftung, der Belig, die Beldung des einzelnen Boltogenoffen noch fo verfchieben fein, ist er ein ehrlicher, anfanbiger, gradtiniger Rerl und Charatter, fo hat et mit jedem anderen, der genan jo wie er feine Pflicht erfüllt, die gleiche Chre gemeinjam. Go tonn im Dritten Meid ber Landarbeiter neben dem Reichsminiften ruhig ohne Birnbermerligleringefuhle Blag gehmen, und beibe wird gleiche Affitung voreinunder lo verdinden, daß üngerliche Unterschiede sie nicht wieder zu frennen vermogen. Go fcreibt auch der Fuhrer in feinem Bormort eines jeden Mitigliedbuches der RSDUB.: "Behandle Deine Untergebenen als Boltogenoffen unb nocht als Lajtifere. Erblide in ihnen leine Ausbentungsobjette, joudern Bliftreiter und Mits arbeiter im Cehaltunge, und Lebenslampfe unjeren Bollen. Wib ihnen leine Behandlung, Die Du fethit als Dentider und Rationaciogiatist nicht gern erdulben murbeft, und fühle Dich besbalb nie als ihr Stlavenherr, fonbern immer nur als the Juhren. Bergift nie, daß uicht nur die anderen Die etwas fculben, fandern bag nuch Du ben anderen bas gleiche ichuldig bift ... Sieh im lehten Deiner Boltsgenoffen immer noch ben Trager Deines Blutes, mit bem Dich bas Goldfal brefer Erbe ungertrennlich merbunden hat, und ichafte beshalb in Beinem Bolle ben letten Stragentehrer hober als ben Ronig eines fremben Lunbes!"

#### Feagen und Antworten

Frage: Ber ift beutider Bollszugeberiger?

Antwort: Der Begriff "Deutscher Boltegugeboriger" umfaßt beutiche fowie frembe Staatsangeborige beutiden Mlutes. Unter Molfebeutichen vernieht man nur brutiche Molterugeborigfett ber Angehörigen frember Staaten. Deuticher Boltsjugeboriger ift, wer fich felbft als Angeboriger bes beutiden Boltes belennt, fofern biefes Befenninis neben ber Abilammung burd befimmte Latfachen wie Sprache, Erziehung, Rulour ufm. beftätigt wirb. Go ift alfo j. 25. eine bewuhte Brrefuhrung, wenn Juben, bie aus bem Meich unegewandert find, fich als beutide Bollszugeborige berichnen, Diefe Methobe ift aus Ruplichteitsermagungen von vielen Juben icon angewande worben.

Frage: Bie groß ift bas Deutide Meid feit ber Ginglieberung bon Bobmen, Mabren und bem Demelland?

Antwort : Das Gebiet bes Reichen vergroßert fich burch bas Protettorat Bobmen und Dabren um eine Flache von 48 947 Quabratfilemeter mit 6 795 000 Einwehnern. Durch bie Beimlebr bes Memellandes fint 2548 Quabrattilometer beutides Cand mit 153 000 Cimpolinern wieder mit bem Reich vereinigt worden, Dach verläufigen Berechnungen umfaßt das Bebiet bes Brofbeutiden Deides gegenwäring rund 635 000 Quabratfilometer mit ungefabr 86,2 Millianen Cinmobnern. Wem Proteftweat umfaßt Bobmen 32 167 Quabratfilometer und bat 4 473 000 Ginwobner. Dabren bat ein Bebiet von 16 780 Quabrattilometer und 2 321 000 Einmobner.

Brnge: Gind bie Ticheden im Protettoentogebiet brutide Reideburger?

Antwort: Die Chaffung bes Protefrorais Bebmen und Dabren veranlaßte bie bemefrotifche Preffe ju ber Bebauptung, daß das nationalfozialiftifde Deutschlond nunmebe bas vollifche Pringip aufgegeben babe. Die Latfache, bag die Lichemen im Protefferategebiet nicht beutiche Reicheburger, fenbern Staateangeborige bes Protettorats fint, miberlegt tiefen Inmur! einbeutig. Dagegen murben bie im Profetterat Wohmen und Dabeen lebenben Molfsbentiden bord ben Erlof bes Juhrers vom 16. Dary 1939 beutiche Stante. angeborige.

Brage: Wie fart find bie nichtbeutiden Bottogeuppen Im Meint

Antworf: Die farifie Gruppe find bie Lideden in ben Inbetenbeutiden Bebieten. Ge fanbelt fic um rund 300 000 hobenftandige Lichechen, bie im mefentlichen icon bor 1910 anfaifig maren. Das in Bobmen und Diabeen geldloffen fiebelnbe tidebilde Boll jablt nicht ale Bellsgruppe, fandern ale Bolt im Rabmen bes Meideproteftorate. Die gweitgrößte Bollogruppe finb bie Dolen, In ben beutiden Ditgebieten gibt es nach ber Belfejablung von 1933 113 010 Perionen mit poinifcher Mutterfprache, 285 092 gaben ale Mutterfprache beutich und polnich an. Die frontifche Boltegruppe in ber Dfimart umfaft ungefabr 40 000 Meniden, Die Minbifden eber Slowenen 30 000. Die Magraren ale fünfte Bollegenppe im Reich find rund 10 000 Menichen. Die Babl ber Dinen wird mifchen 5000-10 000 angegeben. In Wien leben neben 30 000 Eichechen auch 2000 Glawafen. Meuerbings gibt es auch eine fleine firauifde Boltogeurpe (5000 - 10 000) in Deutidland.

Brage: Gind bem Durchführungebeftimmungen vom 25. Mary 1939 ju bem Befen Cher bie Bitler Jugend auch bie Kinber beutider Stantbangeboriger nichtbentider Blationalität verpflichtet, in ber BJ. Dienft ju tun?

Marmort: In bem Gefen ift beftimmt worben, bag für bie Ungeborigen ber in Deutschland lebenben Minterbeiten ber Mejdeminifter bes Junern befonbere Beffimmungen erfäßt,

Brage: Befigen Muslinber in Deutschland befonbere Distinct:

Antwort: Ausländer find gewöhnlich - und fo auch in Deutschland - ben Befeten bes Lanben unterworfen, in bem fie fich aufbalten. In wenigen Stuaten befieben Ausnahmen bim, haben bie Muslander wigene (internotionale) Dieberlaffungen, bie j. B. eigene Berichtsbarteit befigen. Das befanntefte Beifpiel ift Changbui.

Frage: Ber waren Werfaffer und Kompanift bes Liebes: "Freut euch bes Cebens?"

In twort: Gegenüber faliden Berüchten, wonach bas Lied "Freut euch bes Lebens" von einem Juben verfant worden fei, ift feftenftellen, bag bas Lieb 1793 von Johann Martin Ufreri (1763-1827) aus Burich verfaft murbe. Romernift bes Liebes ift Johann Beneg Mageli (1773 bis 1836) aus Beniton bei Burit. Biele feiner Lieber maren ichen tu feinen Lebjeiten über gung Drutichland verbreitet,

#### Das deutsche Buch

Comicate, Brune:

.. ftarben in Flanbern" Cierlog C. Bertelomann, Garvenlob, 215 E., 45 Photon. Bolle.

"Gebritten, gefitten für Deutichlande Ebr. en tennt ihre Nomen nur (Golf ber ferr.

Bier Jahre frent, vier Jahre figmpt, vier Jahre Sieg zeigt bies unerbort podende Bud. Bon Untwerpen bis ihr Tragable am Rommet. Ratie: und Sohne aus allen Gauen timpfen für die Sohne twee Wolfen. Rein Generalitadowert, sondern aus dem ragitaten Rumpt erlebte Spenen bis inn tielnfte miederprählt. Es gelingt dem Berfasse, den namentofen helden non Flandern ein Denkmat für die Empfelt zu irhen.
Das Zuch wied empfohlen. B.

Brundmaber, Balthafur: "MReibeganger Sirier" Buchverfog Frang Matter, Aberlingen a. Bobenfer, 94 S. 2.48 MDt. Alls in ten Jahren bes Ramples Marriten und Inden ben Jubrer mit Dred beichmethen wollten, ibn einen Defetteur nannten, ichtieb fein Ariegolanterab Brandmaper, ber brei Jahre in den Schlachten den grußen Krieges un der Geite den Alleberginger Fliter". Aus beinem Ariegotogebuch bat der einsaher Bauerniaden ein der Mahrert entlprechendes Bilb fider den istdartichen Geit und Mut, über die Japferfeit und Siniandererlichaft bes in 47 Schlachten des graßen Arieges erfahrenen Fenntloldeten Adolf hitter geichildert. "Die Mahrbelt dem deutschen Botte" Das Auch er fich ein 1832.

Sibamerita. Rlima, Bevolferung und Birticaft, Rultur, Dolitit unb Beldichte Seturne Obertragung son The Republics of South America" con Dite Mibredt unn Bebber, 343 Geiten, 46 Abbilbungen, 1 Karte, Preis Leinen

9,60 MM. Wilhelm Goldmann Merlag, Leipzig. 9,60 NM. Wilbelm Geldmann Mertag, Letyig,
Sibamerita ift in den letten Indeen vor allem auch für Deutschland immer meht in den Nordergrund gerück. Die Augeneritung des Jandeld mit den südameritanischen Eraaten hat durch die nationalistatitische Wirtschliedensliche Enabigs Fortschilte zu derzeichnen Groch in and der Anteil deutscher Einswederer, die ihrer Gigenart trengeblieden find, an dem Aufhau diese Rantinents. Desdald ist das Erscheinen des Werten, das erundlegend alle Probleme Sidamerisch behandelt, ju begriffen. Das vorliegende Buch in eine irele Beschritung des von einet Studientammische des "floyal institute of international Affaler" betrausgagebenen engischen Originalwerten, die von Dr. Otto-Alleren auch vielleitigten Werfe, die dieder Char Character in deutsche Endamerischen Plate. Spunde etibleten finb.

#### 3n vorliegenber Folger

Die Textilluftrationen gu bem Auffag von Brof. Gerbuth Rittel and Die Mulnehmen auf Der Bilbfeite 3 murben vom Berfaffet eur Berflaung gebellt.

Die Anfnahmen von Brag (Stidleife 6-8) find von ber beut-Der Fries auf ber eriten Umidingfeite ift bem Chrenbftgerbrief Der Gladt Glensburg fur ben Metchominifter ben Onnern, Bar genoffen Dr. Milhelm Geid, com 10. Mars 1937 entnommen.

Die Anfnahmen auf ben Ubrigen Bilbfeiten ftammen von: Dietrich (1), Sege (1), 3to (1), Maurifius (4), Preffeant ber DBJ. (1), School (2), Meltbilb (3).

Auflage ber Mai-Folge 4,7 Millionen

Rochbrud, auch ausungsweise, nar mit Genehmigung der Berlingen und der Schriftleitung, Beren von gedert. Der Reichsorgant- fattonsleiter — pauptichulungsamt Hauptschriftletter und verantwortlich für den Gesantlindtl: Reichsamteleiter Franz B. Mowerles, Mod. Blunden, Bareite. 15. Fernenf; 18 76 21 (Fostsch Manchen: Ar. 239), verantwortl für den Franzelaften: Hauptschaft für der Reduck in Berling Franzügen ber Ambie. Zweigniederlaffung Berlin SU 63. Jimmerlir, 87-91 (Jentralverlag der Reduck). Franz für hernesten Gunt. Mr. 11 80 71, für Ortsgehräch 11 00 22. Druck Mr. Billur & Sohn RG. Berlin SU 68.





#### **ADOLF HITLER**

DEM FÜHRER DES DEUTSCHENVOIKES

hat der Senat der Freien Stadt

IN unauslöschlicher Dankbarkeit für das Werk sittlicher und völkischer Erneuerung des Deutschen Volkes und als Zeichen ewiger blutmässiger Verbundenheit Danzigs mit dem Deutschen Volke unter Zustimmung der Stadtbürgerschaft.das EHRENBURGERRECHT verliehen. Dies wird hiermit bekundet Danzig den 20. April 1939. DER SENAT DER FREIEN SIADI DANZIG

Titelfeite: Zeichnung von Hans Schirmer, Berlin. / Oben: Abbildung des Ehrenbürgerbriefes, den der Senat der Freien Stadt Danzig dem Führer zu feinem 50. Geburtotag verlieb.

#### Fragen und Antworten

Black

3/Colo

Magenta

ed

I

Yellow

Green

〇

9

Z

5

100

10

Brage: Ber ift beutider Molfsugeberiger?

Antwort: Der Begriff "Deutider Boltsqugeboriger" umfaßt bentide femie frembe Ctaatvangeberige beutiden Plates. Unter Bolfsbeutiden verfiebt man nur beutide

brigen frember Ctasten, wer fic felbit als Angebori-I, fofern biefes Belenninis bellimmte Latiaden mie im, befrangt mirb. Ge ift brung, menn Juben, bie aus fic ale beutide Belfsangebobe ift aus Dluglideletteden angewandt motten.

#### Deutiche Reich feit ber Ginn und bem Btemelland?

Reiches vergroßert fic burch Mabren um eine Flache von 795 000 Ginwobnern, Durd fint 2846 Quabrattilometer linmobnern mieber mit bem berläufigen Berechnungen umben Reiches gegenwärtig runt i ungefahr 86,2 Millionen fat umfaßt Bobmen 32 167 73 000 Einmobner, Mabren abrattilomeier unb 2 321 000

#### echen im Protettorntsgebiet

ng bes Proteftorats Bohmen mofratifde Prefe ju der Qieliftiide Deutidland nunmebr babe. Die Tatlade, baf bie nicht beutide Meideburger, Protefterate fine, mibertegt gegen murten bie im Protet. benden Bolleveutiden burd Mary 1939 beutiche Steate.

#### nichtbeutiden Wolfsgeuppen

Gruppe fint bie Tichechen in Es bantelt fic um rund ten, Die im weientlichen ichon pe in Bobmen und Dabren Bolt jable nicht ale Belleabmen bee Meidepretetterate. nt bie Polen, In ben beutiden er Molfetablung ven 1933 der Mutterfprache, 285 092 utid und peluich an. Die r Ollmaet umfaft ungefahr iden ober Clowenen 30 000. Migruppe im Meich find rund ter Danen murb gwiichen Wien leben neben 30 000 Meucebinge gibt es auch eine .000 - 10 000) in Deutichlant.

Durdführungebefilmmungen Bejen über die Dieler-Jugend tauttaugeboriger nichtbeuticher t DJ. Dienft gu tun?

en ift bestimmt morben, bag Deutidland lebenben Minber-Innern bejontere Beffimmun-

Brage: Befigen Muslanter in Deutschland befonbere PRedice?

Intwort: Auslander find gemobnlich - und je auch in Deutschland - ben Beiegen bee Landes untermorjen, in bein fie fic aufbalten. In wenigen Staaten befteben Aufenahmen bim. baben bie Auslander migene (internationale) Mieter. laffungen, Die g. B. eigene Berichtebarteit befigen. Das betanniefte Beifpiel ift Changhai.

Rrage: Wer maren Merfaffer und Romponist bes Liebes: "Frent end bes Lebens?"

Untwort: Begenüber faliden Berüchten, wenach bad Lieb Breut euch bes lebens" von einem Juten verfant worben fei, ift feftiuftellen, daß bas Lieb 1793 von Johann Martin Ufferi (1765-1827) aus Birich verfant wurbe. Romponift bee Liebed ift Johann Georg Magelt (1773 bie 1830) aus Weniton bei Burich. Wiele feiner Lieber maren fon ju feinen Lebzeiten über gang Deutschland verbreitet,

#### Das beutsche Buch

#### Schwiehlte, Bruno!

... farben en Flanbern" Berlag C. Bertelomoun, Gutenstoh. 346 G., 65 Photos. Bolle-ausgabe 2,55 MM.

"Bellitten, gebieten fur Trutifftands Elie, en tennt ibre Namen nur Gott ber bert.

Dier Jahre Front, Dier Jahre Rampf, vier Jaure Gleg zeigt bien vier Janje gront, biet Dobte Rumpt, biet Jagte Sieg leigt dien verkärt podende Buch. Ion Antwerpen bis jur Tragible am Armeit. Moter und Sobne aus allen Gauen tamplen für die Stere ihrer Waffen, Kein Generalhabswert, londern aus bein tagliden Rampt erlebte Szenen bis ins fleinne wiedererzählt. Es gelingt dem Beriafter, den namentajen helden von Flandern ein Denimal für die Ewigieit zu jegen.
Dus Buch mird empfahlen.

Brandmaver, Balthajar: "Deldeganger hitler" Buchoerlog Grang Matter, Aberlingen a. Bobenfer, 04 5 8,40 R.W. Buchoerlag Franz Matter, Aberlingen a. Bobenfer. Die G. 20 R.W.
Mis in den Isham des Kamples Martiften und Juden ben
Andrer mit Dred beidemallen wollten, ihn einen Deferieut
nannten lattete lein Ariegatamerod Brandinager, der diet Jahre
in den Schiochten den grown Ariegas an der Seite des Judicets
nand, des Soch Mieldegenarer hiller. Aus leinem Ariegatappe den der der einfache Mattenichn ein der Madriet entsprechendes Und über den inlagen welchen Geist und Mat, wher die Lapferfelt und Einfauberritchaft bes in 47 Schlachten des großen Matages einschenen Frantleibnien Idalf Hiller gelchildert. "Die Matages einschenen Frantleibnien Idalf Hiller gelchildert. "Die

#### Cubanterila

Klima, Bevöllerung und Dietfcaft, Ruffur, Politit unb Geididte Geturgte übertragung von "The Republics of South America" von Otto Mibrecht van Bebber, 343 Ceiten, 40 Abbilbungen, 1 Rarre, Preis Leinen 9,60 MM. Wilhelm Gelbmann Berlag, Leivig.

9,60 MM. Wilhelm Gelbmann Derlag, Leivig.
Budamertia it in den leuten Iahren vor offem auch für Deutichland immer mehr in den Rordergrund gestätt. Die Austweitung des frandlorialistische Wirtschaftspolitif fründige Fortsichtliche gestätliche Wirtschaftspolitif fründige Fortsichtliche gestätliche Wirtschaftspolitif fründige Fortsichtliche gestätliche Bertichte Gine wenderte, die ihrer Angeneri freugeblieden find, an dem Aufbau dieses Kontinenne, Derdalb ift das Erfcheinen des Wertes, das vorliegend auf Attantieme Sudamertiga behandelt, zu begrühen. Das vorliegende Buch ift eine freie Brarbeitung den von einer Stwiedensommissen des Royal institute of international Affales" berausgegebenen englischen Originalmerfen, die von Dr. Otto-Miberat von Bedder beiorgt warde. Es ist eines der umfestendhen und oleileitigken Afrate, die biober über Sudamertia in deutsche Sprache erschlenen find, Sproce erichtenen find,

#### Bu voellegenber Golge:

Die Tertifinfrationen ju dem Auflag von Grof. Gerhaeb Rittel und Die Aufnahmen auf ber Milbfette I murben vom Merfaffer jur Werlugung geftelit,

Die Aufnahmen son Brag (Rilbfelte 6-8) find non ber beut-ichen Studenlenichaft in Prag gur Berfugung geftellt worben. Der Fries auf ber erften Umichlagiette in bem Chrent-irgerbrief ber Stadt Flengburg icht ben Reichaminifter bes Janerit, Gattel-genoffen Dr. Wilhelm Frid, vom 10. Darg 1937 epinommen.

Die Aufnuhmen auf ben übrigen Bilbfeiten ftammen von: Dielrich (1), Siege (1), 3fo (1), Mauriting (4), Preficamt ber Dug (1), Schert (2), Weltbilb (3).

lge 4,7 Millionen

ar mit Genehmigung des Berlages und ber Schriftleitung. Her ausgebet! Der Reichsorganint. hauptigeistet and verentwertlich für den Gesantindelt: Arichvamipleiter Franz H. Momeries,
nt ib 2018 (Volich Minnent 35 - Nr. 259), verantwortl für den Fragelaften: hauptorganisationsamt der NSDAR. Ründen Berlag: Franz Cher Racht Gute. Boeigniederloffung Verlin Stude. Ibm merite. 67-91 (Jentralverlag ber
NGDAP.), Gernruf: für Jeingespräch Summel-Kr. 11 60 71, für Deitgespräch 11 00 22. Drud: M. Maller & Gohn AG. Berlin GR 69.